## Indoger Schulz Indogermanen und Germanen



Leipzig-B-G-Teubner-Berlin

# Indogermanen und Germanen

Don

Dr. Walther Schulz

Professor an der Universität Halle Direktor der Landesanstalt für Volkheitskunde

Mit 98 Abbildungen



1936

Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

#### Vorwort.

Es ist mir nicht leicht gewesen, eine Arbeit berauszugeben, deren Inhalt im reißenden Sluß der Sorschung steht. Trokdem habe ich mich der Anregung des Derlages nicht entzogen, da eine Rückschau auf das bisher Erarbeitete ein Erfordernis der Zeit ist, ganz besonders, da in der Herkunftsfrage der Indogermanen neuerdings wieder Meinungen vertreten und verbreitet werden, die meiner Überzeugung nach auf Irrwegen gehen. So steht das Buch unter zwei Gesichtspunkten. Einmal soll eine leicht lesbare Übersicht über die älteste Geschichte der europäischen Dölker nor= dischen Blutes als eine Geschichte auf rassischer Grundlage gegeben werden, nicht als Ersat der verschiedenen Bücher, die sich mit Vorgeschichte befassen, sondern als Ergänzung; daß dabei die Indogermanen und die Germanen in einem Zuge behandelt werden, findet im Buche selbst die Begründung. Der porgeschichtliche Sundstoff ist also unter bestimmten Gesichtspunkten betrachtet und ausgewertet. Wenn mitunter Sachausdrücke verwandt wurden, ohne nähere Erklärung zu geben, so sollen sie nur dazu verhelfen, einen Singerzeig zu geben, wie etwa aus anderen vorgeschichtlichen Bearbeitungen Bekanntes einzuordnen ist. Der zweite auch für die Sorichung bestimmte Gesichtspunkt ist der, im Gegensatz zu anderen Auffassungen auf den alten Zusammenhang der binnenländischen und der ostseeländischen nordis schen Kultur, und damit auf die mitteleuropäische Herkunft der Indogermanen immer wieder hinzuweisen, soweit es bei der Knappheit des Textes möglich ist.

Sür sprachliche Gleichungen, die möglichst auch ohne Doraussetzung von Kenntnissen auf diesem Gebiete angeführt sind, ist nur auf das Geläusigste hingewiesen.
Aus enger Zusammenarbeit mit dem Indogermanisten Specht in Halle, auch in
gemeinsamer Dorlesung und Übung an der Universität, weiß ich, daß die Sprachforschung noch weitreichendere Aufschlüsse zu geben in der Cage ist. Ich habe mich
in der weiteren Heranziehung des Sprachlichen aber absichtlich zurückgehalten, da
ich hosse, daß diese Ausführungen von berufenster Seite selbst noch einmal der
Öffentlichseit zugänglich gemacht werden.

halle, im Januar 1936.

Walther Schulz.

#### Inhaltsverzeichnis.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Geschichte und Stand der Indogermanenforschung Geschichte der Forschung 1. Benennung des Urvolkes 2. Die Indogermanen in der Geschichtsforschung 2. Die Indogermanen in der Sprachforschung 3. Die Indogermanen in der Rassenschung 6. Die Indogermanen in der Dorgeschichtsforschung 7.                                            | 1          |
| II.  | Die Indogermanen der älteren und mittleren Steinzeit. Die Zeit vor der Bauernkultur                                                                                                                                                                                                                                                 | 9          |
|      | 1. Die Vorfahren der Indogermanen in Mitteleuropa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          |
|      | 2. Das Vordringen in das nordische Neuland                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21         |
| III. | Die Indogermanen der jüngeren Steinzeit. Die Zeit der Bauernstultur                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28         |
|      | 1. Die Indogermanen und ihre Nachbarn. Kulturen und Völfer Indogermanische Kulturen: Ostseekultur 28. Binnenländische (schurkeramische) Kultur 31. — Nachbarkulturen: Der bandkeramische Kulturkreis 34. Der nordosteuropäische Kulturkreis 36. Der westeuropäische Kulturkreis 37. — Die Rassen 37. Dölkernamen und Geschichte 40. | 28         |
|      | 2. Die Bauernfultur der Indogermanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45         |
| IV.  | Die Germanen als Nachkommen der Indogermanen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75         |
|      | 1. Das germanische Dolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b> 5 |
|      | 2. Die germanische Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77         |
|      | 3. Die Ausbreitung der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95         |

#### Schrifttum zur Indogermanenforschung.

- Gustaf Kossinna, Die Indogermanen. Ein Abriß. Leipzig, Kurt Kabitsch. Mannus-Bücherei Nr. 26.
- Ders., Ursprung und Derbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. 2. Aufl. Leipzig, Kurt Kabitsch. Mannus-Bücherei Nr. 6.
- hans S. K. Günther, Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Indogermanen. München 1934, J. S. Lehmann.
- Wilhelm Sieglin, Die blonden haare der indogermanischen Dölfer des Altertums. Eine Sammlung der antiken Zeugnisse als Beitrag zur Indogermanenfrage. München 1935, J. S. Cehmann.
- O. Schrader, Reallezikon der indogermanischen Altertumskunde. Grundzüge einer Kultur und Völkergeschichte Alteuropas. 2. Ausl. bearbeitet von A. Nehring. Berlin, Walter de Gruuter; seit 1917.
- Ders., Die Indogermanen. Ceipzig, Quelle & Meyer. Sammlung Wissenschaft und Bildung. Dieses die Sprachforschung zugrunde legende Bändchen ist 1935 als Neuauslage in Bearbeitung von H. Krahe erschienen. Krahe hat sich darin der von Hermann Güntert in dem Buche "Der Ursprung der Germanen" (Heidelberg 1934, Karl Winter) niedergelegten Meinung von der asiatischen Steppenherkunst der Indogermanen angeschlossen, deren Bekämpfung meine gesamte Darstellung dient. Aus diesem Grunde muß ich auch die Aussührungen über die Indogermanen in dem sotiesgründigen und verdienstvollen Buche des Dorgeschichtsforschers Ernst Wahle, Deutsche Dorzeit, Leipzig 1932, Kurt Kabissch, ablehnen.
- hermann hirt, Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur. 2 Bde. Straßburg 1905 und 1907, Trübner.
- R. Walther Darré, Das Bauerntum als Cebensquell der nordischen Rasse. München 1929, Cehmann.
- Johannes Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum. Straßburg 1905, Trübner.

#### Übersicht zu der Darstellung.

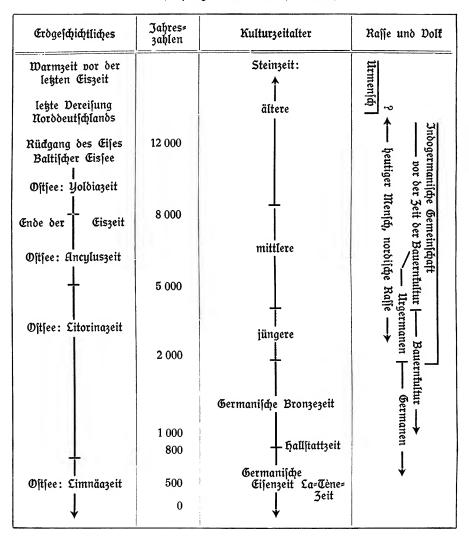

#### 1. Geschichte und Stand der Indogermanenforschung.

#### Geschichte der Forschung.

Als Indogermanen bezeichnen wir die gemeinsamen Vorfahren einer Völkergruppe, deren Sprachverwandtschaft zunächst auffiel. Frang Bopp wurde zum Begründer der vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft mit seinem im Jahre 1816 erschienenen Buche: "Über das Konjugationssustem der Sanskritsprache in Dergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache." Die Sprachvergleichung führte zu der Aufstellung einer Ursprache, die kurz als indogermanisch bezeichnet wurde. Die erste und letzte Sprache in der Aufzählung von Franz Bopp ist in dieser Bezeichnung enthalten, die östlichste und die westlichste der verwandten Sprachen, soweit sie damals bekannt waren. Die Ursprache aber mußte einmal von einem Dolke gesprochen worden sein, ja sie mußte von einem Volke ausgegangen sein. Sobald sich die Sorschung diesem Volke zuwandte, seine Kultur, heimat und Ausbreitung zu ergründen versuchte, wurde sie zu einer geschicht= lichen Wissenschaft, von wem sie auch betrieben wurde. Den Geschichtsforschern zwar war zunächst die Indogermanenforschung verschlossen. Dazu war die Geschichtsforschung viel zu eng an das Schema eines Geschichtsbildes gebunden, das von den alten "geschicht= lichen" Dölfern des Orients über die Mittelmeervölker schlieklich zu der europäischen Geschichte führte. Geschichte bestand nur, soweit geschriebene Überlieferungen reichten, was weiter zurud lag, war vorgeschichtlich. Nach älterer Auffassung kamen für die älteste Geschichte des Menschengeschlechtes nur noch die Aufzeichnungen der Bibel in Betracht, mit der ja auch die oben erwähnte Entdeckung der Sprachwissenschaft vereinbar schien; denn mit der altheiligen Sprache der Inder, dem Sanskrit, glaubte man der Ursprache nahe zu sein; Ursprache und Urvolk ließ an die biblische Erzählung anknüpfen. Das Urvolk waren die Nachkommen Japhets, die Japhetiten. Es mußte erst viel Vorurteil aufgeräumt werden, um der freien Sorschung den Weg zu bahnen. Die gewaltigen Sortschritte der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts wirkten sich auch in der Indogermanenforschung aus. Bemerkenswert ist bei dieser großen geschichtlichen Sorschung außerhalb der Geschichtswissenschaft weiter, daß hier zuerst eine neue geschichtliche Betrachtungsweise eingeführt wurde, nämlich die rassenkundliche. Denn auch Rassenforscher hatten sich der Indogermanenfrage angenommen und von einem Volke als Träger einer bestimmten Sprache und bestimmter Sähigkeiten, die sich in der Kultur äußert, auf eine bestimmte Rasse als im Volke wirksam geschlossen. So mündete hier eine geschichtliche Sorschung in das menschenkundlich-naturwissenschaftliche Gebiet ein. Nach dem Aufstieg der Dorgeschichtswissenschaft, die sich insbesondere die Aufgabe gestellt hat, mit hilfe der im Boden erhaltenen hinterlassenschaften vorgeschichtlicher Zeit die Vorgeschichte aufzuhellen und die gunde geschichtlich auszuwerten, hat sich diese Wissenschaft im besonderen Make der Indogermanenforschung angenommen.

Die Indogermanenforschung hat die Schranken der Einzelwissenschaften durchbrochen; weitere Wissenschaftszweige sind noch im Cause der Zeit mit hinzugetreten und haben die Sorschung vorwärts getragen; die Volkskunde, die sich mit den alten volkskümslichen Überlieferungen der europäischen Dölker befaßt, und die Dölkerkunde, die besonders neuerdings in der Kulturkreissehre sich der Indogermanenforschung zugewandt hat, ferner Erdgeschichte und Erdkunde, Pslanzenkunde und Tierkunde, die die Cebensbedingungen für die Menschen aufzeigen.

Im Streit der Meinungen ist die Indogermanensorschung gewachsen und geprüft. Irrwege sind betreten und verworfen worden. Nicht hat es auch an Dertretern der an der Sorschung beteiligten Wissenschaften gesehlt, die ihre Wissenschaft für diese Fragen als unzuständig erklärten, so in der Rassenkunde und auch in der Dorgeschichtsswissenschaft: man solle den Sprachforschern ihre Indogermanen lassen. Trochdem steht die Indogermanensorschung als ein gewaltiger wissenschaftlicher Bau, als eine noch bei Entdeckung der Sprachgemeinschaft ungeahnte Erweiterung geschichtlicher Kenntznisse und als eine Geschichte auf rassischer Grundlage.

#### Benennung des Urvolkes.

Ein Wort ist hier über die Benennung des Urvolkes zu sagen. Selbstverständlich fennen wir keinen Gemeinschaftsnamen. Da wir aber einen solchen brauchen, ist der Begriff "indogermanisch" für die Gemeinschaft der Sprache dann auch zur Bezeichnung des Volkes eingeführt, das diese Sprache redete. Ursprünglich nach den zunächst östlichsten und westlichsten Dertretern dieser Sprache benannt, hat der Name auch nach Entdeckung der noch westlicheren keltischen Sprache und der östlicheren tocharischen sein Recht behalten und zwar im tieferen Sinne, als ursprünglich auch nur geahnt wurde, da die Germanen die reinsten Nachkommen dieses Volkes blieben. Die von ausländischen Gelehrten angewandte Benennung Indo-Europäer ist demgegenüber weniger ansprechend, da hier nur eines der Dölfer aus Asien herausgegriffen und der Gesamtheit der Völker Europas, die gar nicht alle dem gemeinsamen Kreise angehörten und auch heute nicht angehören, gegenübergestellt ist. Die Rassenforschung hat besonders die Bezeichnung Arier angewandt, ein altüberlieferter Name, den mehrere der verwandten Völker Asiens führten. Es ist wohl möglich, daß dieser Name einmal für die gesamte Gemeinschaft galt, erweisen läßt es sich nicht. Der Name Arier wäre vielleicht wegen seiner Kurze und seiner Ursprünglichkeit der künstlichen Namens= bildung Indogermanen vorzuziehen. Da aber der Name der Arier für die Gemeinschaft der asiatischen Indogermanen bereits vergeben ist, würde durch eine Derwendung im erweiterten Sinne nur Derwirrung entstehen, ferner einer Auffassung von dem Vorrang dieser asiatischen Indogermanen dadurch Vorschub geleistet werden fönnen.

#### Die Indogermanen in der Geschichtsforschung.

Die Dölker indogermanischer Abkunft beherrschten in der Zeit der alten Geschichte den hauptteil Europas bis auf wenige Randgebiete (Abb. 1). Was an nichtindogermanischen Dölkern besonders noch in Südeuropa vorhanden war, wurde mehr und mehr von der herrschaft und Kultur indogermanischer Dölker überdeckt. Weiter sehrt die Geschichte, daß die Ausbreitungsbewegungen nicht einmalig waren, sondern sich in immer neuen Wellen wiederholten. Das Schwergewicht in der Geschichte der

indogermanischen Völker liegt dabei nicht in Asien, sondern in Europa. Die in die Randgebiete Europas verlaufenden Wellen zeigen Richtungen, die vom Mittelteil Europas ausgehen. Entgegengesetze Ausbreitungs= und Eroberungsrichtungen sind nur vorübergehend von Erfolg gewesen, so die Ausdehnung des Römerreiches nach Norden hin, die dann in der germanischen Völkerwanderung den Gegenstoß empfing.



Abb. 1. Dölfer indogermanischer und nichtindogermanischer hertunft im Altertum. (Aus hettner, Länderlunde.)

Seit dem Beginn des 2. Jahrtausends sind die Indogermanen zunächst in Dorderasien nachgewiesen. Nach Indien waren sie bereits am Ende des 2. Jahrtausends eingewandert; doch auch weiter nach Osten hin waren sie in unbestimmter Zeit vorgedrungen, wie die Entdeckung der Tocharer zeigt. Nach der Geschichte des Altertums aber war Europa und nicht Asien das Kerngebiet der Indogermanen. Die geschichtliche Zeit gibt ein entsprechendes Bild in der Ausbreitungsbewegung der Europäer nach Asien (Abb. 2). Geschichtlich ist also eine West-Ostbewegung von Europa nach Asien sestzustellen.

Einbrüche nichtindogermanischer Dölker von Asien her, durchweg unstete Reitervölker, wie Hunnen, Awaren, Magyaren, Mongolen, Türken, haben, soweit sie überhaupt Bestand hatten, nur in östlichen Teilen Europas Suß fassen können. Die im Altertum in entsprechender Bewegung in Europa eindringenden Skythen indogermanischer Sprache waren bereits der asiatischen Steppenartung verfallen.

#### Die Indogermanen in der Sprachforschung.

Die indogermanischen Dölker sind von der Sprachforschung auf Grund sprachlicher Eigentümlichkeiten in zwei Gruppen geteilt, die als Westindogermanen und als Ostindogermanen bezeichnet werden. Zu den ersteren gehören die Germanen, Keleten, Italer und Griechen, zu den letzteren die Balten, Slawen, Thraker, Perser und Inder. Eine überraschung bot dann die Entdeckung des Tocharischen als östlichste indogermanische Sprache, die aber der Westgruppe angehörte. Weiter sind nähere Berührungen zwischen Sprachen und Sprachgruppen seltgestellt, die diese Einteilung überkreuzen, so zwischen Italokestisch, Germanisch und Baltischesslawisch einerseits und besonders zwischen Italokestisch und Arisch andererseits; ferner haben Griechisch und

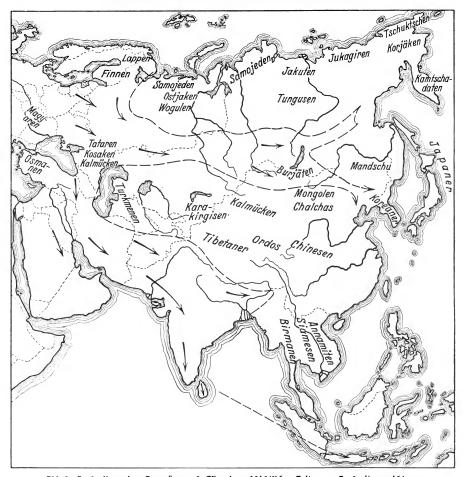

Abb. 2. Ausbreitung der Europäer nach Asien in geschichtlicher Zeit, — Ausbreitungsrichtung. (Aus Weinert, Die Rassen der Menschheit.)

Armenisch unter einander Beziehungen, zum Teil auch Griechisch und Arisch. Derartige Derhältnisse können aus alten Nachbarschaften oder durch gemeinsame Überlagerung von einer Volkswelle ihre Erklärung sinden. Auch die Heimatkrage ist von der Sprachsforschung aufgegriffen, wobei aus der Kenntnis bestimmter Bäume, wie Buche und Birke, von Tieren, wie Schildkröte, Aal, Cachs und Biene, und der des Schnees und der drei Jahreszeiten Frühling, Sommer, Winter auf ein gemäßigtes Klima in waldreichen Gebieten geschlossen wurde. Die hinweise passen zunächst für große Teile Europas, abgesehen vom höheren Norden und von den südlichsten Randsgebieten; die Kenntnis der Buche insbesondere wohl auf ein Gebiet, das Osteuropa östlich der Linie Königsberg—Odessa ausschließt, falls wir die heutige Buchengrenze zugrunde legen. Mit hilse der Sprachforschung allein dürfte es aber schwer sein, das Heimatgebiet noch genauer zu bestimmen. Gerade ein Sprachsoscher, hermann Güntert, ist neuerdings auch wieder sogar für die asiatische heimat einsgetreten, doch ist bereits von der Sprachsoschung her ihm widersprochen worden.

Abb. 11. Grieche (Thutydides).



Abb. 3—11. Die nordische Kasse in der bildlichen Wiedergabe des Altertums. (Abb. 3: Nach Schumacher, Germanen-Katalog; Abb. 4: Aufn. Anderson, Rom; Abb. 5: Aufn. S.lli Alinari; Abb. 7: Nach Hetler, Bildnistunst der Griechen und Römer; Abb. 8 u. 9: Aus Arndt-Bruckmann, Griech. u. röm. Porträts, Olg. Ş. Bruckmann, München.)

Abb. 10. Perfer.

Abb. 9. Grieche (Perifles).



Abb. 12. Rassengebiete im heutigen Europa. (Nach Günther und Schäffer.)

#### Die Indogermanen in der Rassenforschung.

Daß nur die nordische Rasse Träger der indogermanischen Sprache, der indogermanischen Geisteshaltung, wie der gesamten indogermanischen Kultur sein kann, ist bereits seit langem erkannt und immer weiter gefestigt worden, zuletzt auch durch das Buch von Hans S. K. Günther: "Die nordische Rasse dei den Indogermanen Asiens", in dem nachgewiesen ist, daß der gemeinsame rassische Bestandteil unter den indogermanisch sprechenden Völkern in Asien nordisch ist, wenn er auch heute nur noch als schwacher Einschlag unter andersrassischer Vorherrschaft sich zeigt. Wo wir im Altertum in der Zeit geschichtlicher überlieserungen in Europa Blütezeiten indogermanischer Kultur sesstellen können, da ist auch mindestens die Oberschicht norderassischen Kultur sesstellen können, da ist auch mindestens die Oberschicht norderassischen Seidens und des Metalen wie bei führenden Personen der Geschichte selbst in Ländern des Südens und des Ostens erwähnt, die heute von anderen Rassen sleten sür den nordischen Kunstwerke aus der Zeit des geschichtlichen Altertums bieten für den nordischen Rassetzp einwandsreie Zeugnisse (Abb. 3—11). Die nordische Rasse und Ostse und Ostse

verbreitet (Abb. 12). Während nun vor einigen Jahren von der nordischen Rasse eine fälische oder dalische Rasse abgetrennt wurde, die aber doch in dem Verbreitungsgebiet der nordischen Rasse sieht, neigt die heutige Sorschung wieder dazu, diese Trennung aufzuheben oder doch zu mildern, tatsächlich gehen seit vorgeschichtlicher Zeit beide Rassen steinander.

#### Die Indogermanen in der Vorgeschichtsforschung.

Die Vorgeschichtsforschung hat für die jüngere Steinzeit einen nordischen Kulturkreis festgestellt, der von der nordischen Rasse getragen wird, wie die Sunde lehren. Es ist danach nicht zu bezweifeln, daß dieser Kulturfreis indogermanisch ist, zumal auch die Ausbreitung der nordischen Kulturen die Anknüpfung an die indogermanischen Völker der Geschichtsforschung, wenigstens soweit Europa in Betracht kommt, in großen Zügen ermöglicht, während das hinauswachsen der Kultur nach Asien, das gleichfalls vorausgesett werden muß, noch nicht bei dem jetigen Stand der Wissenschaft verfolgt werden konnte. Schon Matthäus Much hatte in seinem Buche: "Die heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Sorschung", dessen erste Auflage 1901 erschien, die jungsteinzeitsichen gunde in Nord- und Mitteleuropa für die Indogermanenforschung ausgewertet. Gustaf Kossinna, der durch die Einführung seiner siedelungsarchäologischen Methode erst die rechte Grundlage für die Behandlung von vorgeschichtlichen Dölkerfragen schuf, hat dann die Sührung in der Indogermanenforschung als Aufgabe der Vorgeschichte übernommen, so daß auch Gegner seiner Sorschungsmethode sich seinen Ergebnissen nicht entziehen konnten. Andererseits fußen selbst abweichende Auffassungen im einzelnen auf der von ihm geschaffenen Methode. Unter den nordischen Kulturen ist inzwischen die binnenländische Gruppe der Schnurferamik als ein wesentlicher Bestandteil der Indogermanen mehr in den Vordergrund gerückt, sogar soweit, daß das Indogermanentum der Träger der nordischen Großsteingräber in Zweifel gezogen wird. Die Bodenständigkeit der Schnurkeramikkultur wird dabei neuerdings geleugnet; ihre Träger, also die Indogermanen, sollen als Steppenvolk von Südosteuropa oder gar von Asien her erst am Ende der jüngeren Steinzeit in Mittel= und Nordeuropa eingebrochen sein. Wenn auch die Bedeutung der Schnurkeramikfultur neben der Großsteingrabkultur für die Indogermanen anzuerkennen ist, so ist die Ableitung jener erstgenannten Kultur aus dem näheren oder ferneren Osten durchaus unbegründet.

Das vorliegende Buch geht von den Tatsachen aus, daß die Dorfahren der nordischen Menschenrasse in ältesterreichbarer Zeit, d. h. während der letzten Eiszeit, in Europa nachgewiesen sind, ferner daß die Kultur, aus der die indogermanische Kultur hervorging, gleichfalls in Europa bei diesen Menschen festgestellt ist. Die heimat der Indogermanen liegt damit in Europa. Jahrtausende hindurch haben die Dorfahren der Indogermanen als Jäger, dann auch als Sischer gelebt; sie haben damals gewiß bereits ihr eigenes Wesen entwickelt. Doch erst seit der Zeit, als diese Menschen zu Bauern wurden, können wir in ihre Lebensverhältnisse tiefer eindringen. In diese Zeit führen die Sunde der jüngeren Steinzeit aus dem 4. und 3. Jahrtausend. In diese Zeit fällt auch die Ausbreitung der Indogermanen von Mitteleuropa nach Osts und Südeuropa, während das Ostseeland schon vorher, in der mittleren Steinzeit, in Beslit genommen wurde.

Wohl ist damit zu rechnen, daß noch ältere Bewegungen vorangingen; Derbreitung altsteinzeitlicher und mittelsteinzeitlicher Kulturerscheinungen und Derbreitung der nordischen Rasse lassen dies jetz schon vermuten. Es handelt sich dabei um Nachweise der nordischen Rasse bei Dölkern, die nicht mehr sprachlich ihre Zugehörigkeit zu den Indogermanen erkennen lassen. So ist nach Grabsunden nordische Rasse in Ägypten weit vor der Pyramidenzeit vertreten; die Schöpfer der babysonischen Kultur, die Sumerer, sehen nach den Bildwerken eher europäisch-fälisch als asiatisch aus; norderassen, sehen auch die Amoriter, die schon in Kanaan eindrangen vor der Abwanderung der Indogermanen nach Asien um 2000. Hier liegen noch weite Sorschungssaufgaben für die Zukunst. Die solgenden Ausführungen sollen aber den sehen Wohlbegründeter Sorschungsergebnisse nicht verlassen; wo weitergehende Dermutungen ausgesprochen werden, sind sie als solche gekennzeichnet.

## II. Die Indogermanen der älteren und mittleren Steinzeit. Die Zeit vor der Bauernkultur.

#### 1. Die Vorfahren der Indogermanen in Mitteleuropa.

Die Vorfahren der nordischen Rasse.

Da die Indogermanenforschung auf rassische Grundlage gestellt ist, ist auch die Möglichkeit gegeben, nach den Dorfahren der Indogermanen bereits in der Zeit des Diluvialmenschen zu suchen. Don der Urzeit des Menschengeschlechts sind wir auch da schon weit entsernt, von dem Menschen von Mauer und selbst von der Neandertalerasse, die vom heutigen Menschen artverschieden sind: homo primigenius gegen=

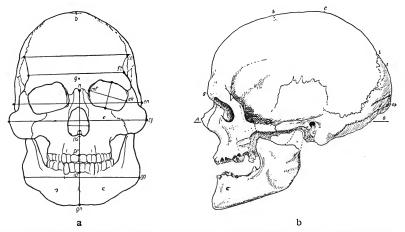

Abb. 13. Shabel der Cro-Magnon-Rasse. a Mann von Obertassel bei Bonn. d Mann von Cro-Magnon. (Aus Weinert, Die Rassen.)

über homo sapiens. Die Neandertalrasse ist während der letten Eiszeit ausgestorben, und nach unseren Kenntnissen tritt erst danach, also in der zweiten Hälfte der letten Eiszeit der homo sapiens auf. Bemerkenswert ist nun, daß diese Menschen, soweit sie nördlich von dem Alpengürtel festgestellt sind, Rassen angehören, die Beziehungen zu der späteren nordischen Rasse haben. An der ligurischen Küste dagegen sind Menschenstete gefunden, die ihrer Rasse nach nach Afrika weisen. Zur die uns näher angehenden Rassen sind die Benennungen Crô-Magnon-Rasse nach einem Sundort in der Dordogne, und Aurignacrasse, als Träger der Kultur des französischen Aurignacien (S. 16), eingeführt. Auf die breitgesichtige Crô-Magnon-Rasse (Abb. 13)

läßt sich ohne weiteres der fälische Typus der nordischen Rasse zurücksühren. Nachsewiesen ist diese Diluvialrasse vor allem in Westeuropa, in Deutschland bei Oberskasse auch im östlicheren Teile von Mitteleuropa nach dem Schädelfund aus der Sürst Johannshöhle bei Cautsch in Mähren nicht. Ob die Derbreitung mehr eine westliche war, möchte aber bei der nicht sehr großen Zahl der zunde doch noch zweiselshaft sein. Die Aurignacrasse (Abb. 14) und ihre östlicheren Dertreter, die mitunter als Cößrasse, benannt nach den Cößmenschen von Brünn, zussammengefaßt werden, sind zwar schmalgesichtig, doch haben sie gegenüber dem vorzeschichtlichen und heutigen schmalgesichtigen Typ der nordischen Rasse primitivere Züge. Hier sind wohl Beziehungen zur nordischen Rasse vorhanden, unter der in der

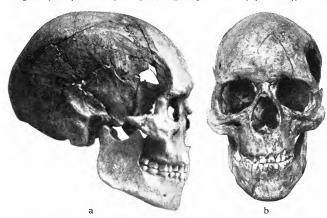

Abb. 14. Schädel der Aurignacrasse. a und b Mann von Combe Capelle. (Aus Weinert, Die Rassen.)

jüngeren Steinzeit auch Aurignacrasse = Typen porkommen, aber wie die Abweichungen zu erflären sind, ist noch nicht einwandfrei fest= gestellt. Noch sind wei= tere Räume von Mit= teleuropa, vor allem gerade die um den Südrand des Eises ge= lagerten, also Nord= westdeutschland, Mit= tel= und Süddeutsch= land und Ostdeutsch= land, bisher ohne für

die Rassenkunde verwertbare Menschenfunde. Dasselbe gilt im weiten Mage für die folgende mittlere Steinzeit. Wenn auch hier die Schädelbestattung oder Schädels opferung in der Ofnethöhle in der Schwäbischen Alb (5. 18) aus dem alteren Abschnitt der Nacheiszeit Cang-, Mittel und Kurzschädel nebeneinander zeigt, so dürfen wir nicht die hier festgestellte stärkere Rassendurchsetzung für jene Zeit verallgemeinern. Erst nördlich vom Mittelgebirge gelangen wir in das indogermanische Kerngebiet, wenigstens soweit wir es aus der jüngeren Steinzeit kennen. Auf dieses Gebiet aber fommt es besonders an. hier finden wir nun in den Gräbern der verschiedenen nordischen Kulturgruppen der jüngeren Steinzeit nur die nordischen Langschädel. Man möchte vermuten, daß zunächst in der mittleren Steinzeit die Verhältnisse nicht anders lagen. In der älteren Steinzeit könnten wir hier wieder an die Junde im Westen und Osten mit Cro-Magnon-Rasse und Aurignac-Brünnrasse anknüpfen. Daß beide Rassen übrigens damals eng verbunden waren, zeigt der gund von Oberkassel, wo neben dem Crô-Magnon-Mann eine Aurignacfrau beerdigt lag (S. 17). Wir werden hierdurch an die ständige Derbindung zwischen breitgesichtigem und schmalgesichtigem Typ in der späteren nordischen Rasse erinnert. Daß zukunftige Sunde der älteren Steinzeit uns etwa noch Vertreter der nordischen schmalgesichtigen Rasse, wie wir sie aus späterer Zeit kennen, bescheren könnten, ist nicht unmöglich. Ebensowenig ist es ausgeschlossen, die Dorfahren der nordischen Rasse irgendwo im nördlicheren Europa zu suchen. Wenn als heimat der diluvialen Dorgänger des nordischen Menschen schon Asien und selbst Afrika erörtert wurde, so kann auch die herkunft aus dem Norden nicht als unmöglich abgelehnt werden. Der Norden hätte dann dieser hellen Rasse von jeher die geeignetsten Lebensbedingungen gegeben. weiteren Wohnmöglichkeiten im Norden Europas vor der letten Eiszeit und selbst - soweit nicht das Cand mit Eis bedeckt war — noch während der letten Eiszeit zeigt die Karten= lkizze der damaligen Candverbreitung Abb. 15. Die Ausbreitung des Eises während der Eiszeit ist auf Abb. 16 dargestellt. Daß während der letten Eiszeit Nordwestdeutschland, das Elb= gebiet und Ostdeutschland keineswegs

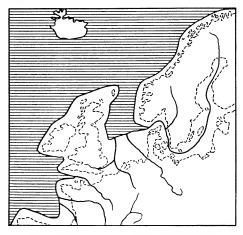

Abb. 15. Nordeuropa vor der Zeit der Dereisung. (Nach J. Walther, Einführung in die Bodenkunde.)

in der Besiedelung hinter Westeuropa und Osteuropa zurücktanden, haben neuere Sorschungen mehr und mehr gezeigt; ferner auch, daß sich hier eine Eigenkultur entwickelte, der schon kulturelle Sondererscheinungen in der Zeit vor der letzten Dereisung entsprechen. Gerade in diesen Gebieten Mitteleuropas mögen die Tierbestände besonders reich gewesen sein, die auch noch vom Norden her hier zusammengedrängt waren. Sür die Menschen dürften sich daher verhältnismäßig günstige Lebensebedingungen geboten haben. Wie die Tiere mögen aber auch Menschen vom Norden aus hierher abgewandert sein. Denn daß der Norden in der setzten Zwischeneiszeit besiedelt war, ist durch Sunde erwiesen. Auch das Land, das heute von der Nordsee überspült ist, ist vor der Eiszeit und während der Eiszeit gewiß nicht nur von Tieren belebt gewesen, deren Knochen noch hin und wieder ausgebaggert werden, sondern auch von Menschen. Wir sehen aber daraus, mit welchen Möglichseiten wir für die

weitere Forschung zu rechnen haben.

#### Kulturgeschichte.

Wirtschaft.

Mitteleuropa<sup>1</sup>) war damals ein Tundren= und Steppenland. In klimatisch begünstigte= ren Gegenden Mittel=

<sup>1)</sup> Sür die Kulturs schilderung sind die mitsteleuropäischen Sunde zwischen Abeingebiet und Mähren zugrunde gelegt.



Abb. 16. Nordeuropa im Eiszeitalter. — größte Vereisung, --- letzte Vereisung. (Aus P. Woldstedt, Das Eiszeitalter.)

europas gediehen aber auch Kiefer und Birke und weitere Caubbäume. Unter den klimatischen Derhältnissen dieser Zeiten war der Mensch ganz besonders auf Sleisch- und Settnahrung angewiesen. Er war also Jäger. Wie in der Zeit der Urmenschen wurde zunächst noch den großen Säugetieren, so dem Mammut, nachgestellt. Sallen und Sanggruben waren hier alte Überlieferung. Auf dem Cagerplatz von Predmost in Mähren wurden weit über 500 Mammuts gezählt; selbst bei längerer Besiedelungsdauer spricht daraus ein massenhaftes Vorkommen dieser Tiere.

Unter den Tierplastiken aus der Dogelherdhöhle bei Stetten ob Contal, Oberamt Ulm, befinden sich Mammut, Bär, höhlenlöwe, Panther, Bison, Rentier und Wildpferd. Die Jagd auf die schnellfüßigen Tiere der letzten Eiszeit, Pferd und Ren, erlangte im Caufe der Zeit weitere Bedeutung. "Zeit der Rentierjäger" wurde daher der letzte Abschnitt der letzten Eiszeit genannt. In Massen-Treibjagden wurden die Tiere erbeutet. Mit fernreichendem Jagdgerät, wie Speerschleuder und Pfeil, ging man ihnen zu Ceibe. Sallen dienten daneben jetzt vor allem dem Kleintierfang.

Die höhlensiedlung aus dem Endabschnitt der Eiszeit vom Petersfels in der Schwäbischen Alb zeigt die reiche Speisekarte der Bewohner: vertreten sind Wildspferd, Ren, aber auch schon Wildschwein, hirsch und Reh, Urstier, Gemse, Bär, Wildskape, Luchs, Wolf, Suchs, Eisstuchs, Dielstah, Steppeniltis, Murmeltier, Schneehase. In dem nahen Bildstocksels dazu: Auerhahn, Birkhuhn und Schneehuhn.

Wie der Tierbestand der Petersselshöhle zeigt, mischten sich unter die Tiere der Eiszeit auch schon Bewohner des Waldes. Das Rentier wurde im Cause der Nacheiszeit seltener und verschwand schließlich. An Stelle dieses für den Haushalt des Menschen wichtigen Tieres tritt nun der Esch, der Rothirsch und der Urstier. Urstier und Wildschwein, ferner das Wildpserd, das sich weiter in den noch steppenartigen freien Candschaften tummelte, sollten in der Zukunft für die Wirtschaft der Mittels und Nordeuropäer als Stammformen wichtiger Haustiere von allergrößter Bedeutung werden.

Şischfang wurde nicht nur mit Angelhaken und harpune betrieben, sondern es sind wohl schon in der älteren Steinzeit geflochtene Reusen und selbst Netze vorauszusetzen. Sür die mittlere Steinzeit können wir auf das Dorhandensein dieser hilfsmittel aus netze artigen Ornamenten auf Knochenz und Geweihgeräten schließen.

Dazu trat als Ergänzung seit je die Sammelnahrung von jungen Pflanzenstrieben, Früchten, Samen, Wurzeln, auch Rinde. Sie ist uns nicht unmittelbar bezeugt, sondern muß aus Pflanzennahrung späterer Zeit, auch aus der Notnahrung, erschlossen werden. Birkenrinde als Brotzusat spielte im Norden z. B. immer eine Rolle. Mit zusnehmendem Pflanzenbestand in der Nacheiszeit gewann auch diese Sammelnahrung erhöhte Bedeutung. So siedelte sich in den lichten Waldungen zeitweise massenhaft der Haselstrauch an, der zu einer sehr wesentlichen Nahrungsquelle wurde.

#### Wohnung.

Wohnstätten der Altsteinzeit an höhleneingängen oder an schükenden Selsvorsprüngen sind zwar der Sorschung besonders leicht zugänglich und daher in größerer Zahl untersucht worden, doch trokdem dürfen sie nicht als die üblichste Wohnsorm angesehen werden. Wie schon die Urmenschen, so suchten auch die Menschen der letzten Eiszeit und auch noch der mittleren Steinzeit gern solch natürlichen Schutz auf; die meisten höhlen zeigen die ständig wiederkehrende Besiedelung über Eiszeiten und Zwischeneiszeiten hinweg, ja mitunter sogar bis in geschichtliche Zeiten hinein. Doch die Höhlen sind auf bestimmte Gebiete beschränkt, weite Candstriche, die gleichfalls bewohnt waren, boten nicht solche Unterschlupsmöglichkeiten. Die Notwendigkeit, im freien Cande zu siedeln, regte aber weit mehr zum selbständigen Schaffen von künstelichen Schukvorrichtungen an, die die Natur versagte. Diese Hütten gaben die Grundslagen des späteren Hausbaues. Der feste Sößboden in weiten Gebieten Mitteleuropas führte schon in der Eiszeit zur Anlage von Grubenwohnungen.

So fanden sich in der altsteinzeitlichen Lößsiedelung von Predmost in Mähren Seuerstellen in ausgehobenen Gruben von 20—30 cm Tiefe und 1,50—2 m Durchsmesser. Ein Lagerplatz der Mammutjäger bei LangsMannersdorf in Niedersösterreich ergab in der Mitte einen großen Abkochplatz; drei kleine Pfahllöcher hier deuteten wohl auf Träger einer Bratvorrichtung oder auf Zeltstangen. Mahlzeitplätze waren in der Nähe durch einzelne Steinplatten gekennzeichnet. Mehrere kleine runde Seuerstellen lagen dazwischen. Weiter fand sich eine größere Wohngrube von fast rundlichem Grundriß, die bei etwa 2,50 m Durchmesser bis 1,70 m tief in den Löße eingegraben war und gegen Süden einen schräg aussteigenden Jugang hatte. Eine Sithank war hier durch Stehenlassen eines Lößblockes hergestellt.

Ein ganz entsprechendes Bild ergab eine Cößsiedelung vom Linsenberg bei Mainz. Auch hier gruppierten sich um eine oder zwei Seuerstellen niedrige 10—35 cm hohe Steinsehungen, die je 0,50—1 m voneinander entsernt lagen. Als Seuerstellen dienten eine flache, 20 cm tiefe, 30 cm im Durchmesser haltende Mulde mit Kalksteinsbrocken, ferner eine Kiess und Steinsehung von 70 cm Durchmesser auf dem flachen Boden. Eine feste tennenartige Stelle war noch in Länge von 1,80 m und Breite von 0,60 m an einer Stelle erhalten.

Die beiden genannten Cagerplätze sind Zeugen des Gemeinschaftslebens. Gemeinschaftsgeist erforderte auch die Jagd, sei es auf Mammut oder Rhinozeros mit großsangelegtem Fallenbau, sei es auf Ren oder Pferd als Treibjagd.

Die altüberlieferte Grundgestalt der Wohnhütten ist auch in der mittleren Steinzeit, in der die Bauernwirtschaft die Wohnweise noch nicht grundlegend versändert hatte, beibehalten und in zunehmender Zahl bekannt geworden.

Bei Ansbach wurde eine rundliche Grube von 3,40 m zu 3 m Durchmesser mit Einsgang an der Nordostseite aufgedeckt. Im Inneren war die Grube bei einer Gesantstiese von 1,30 m mit Steinen bis zur höhe von 90 cm gefüllt. Die Seuerstelle, eine Dertiesung in der Steinpackung, lag nach der Südostwand zu.

Wohnplätze aus dem Gebiete des Sederseemoors in Südwürttemberg und an den Rändern des Bodensees sind in größerer Zahl von Reinerth untersucht. Er erwähnt für diese Sischerbevölkerung das Bevorzugen des slachen sonnigen Userzgeländes unmittelbar am alten Seeufer. Die flachen in Reihen angeordneten Wohnzgrubenmulden von 30 cm Tiefe sind länglich oval bei etwa 3,50 m größter Länge und 2 m größter Breite. Im Innern liegen die zuweilen mit Diluvialgeröll sorgfältig ausgebauten Seuerstellen. Bei einer hütte von Tannstock im Sederseemoor konnten die Spuren einer etwa 30 cm starken Wand aus Reisig festgestellt werden, die von stärkeren Stangen gestützt war. Stangen und Wand waren leicht nach Innen geneigt Die höhe der hütten wurde danach mit 2,20 m berechnet. Bauholzabfälle waren 3—5 cm starke Stangenteile und abgeschnittene dünne Äste, doch sind auch Stämme mit 18 cm Durchzmesservelbanden.

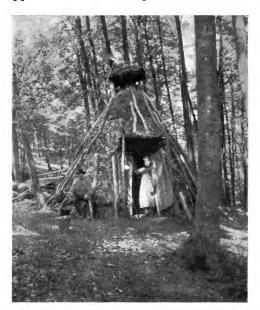

Abb. 17. Köhlerhütte aus dem mitteldeutschen Waldgebiet. (Solling.) (Aus O. Reißert, Das Weserbergland und der Teutoburger Wald.)

Auf diese Einzelheiten ist hier hinsgewiesen, da gerade in der süddeutsichen Kultur jener Zeit nur sehr seine, kleine Seuersteingeräte bekannt sind, mit deren hilfe also auch vershältnismäßig starke Stämme bewälstiat werden konnten.

Dieselbe Bauweise kehrt aber auch in anderen Teilen Mitteleuropas wieder. Davon zeugt z. B. die Grube von z m Durchmesser und 50 cm Tiefe aus Degnez in Belgien, ferner eine mit Stangen umstellte herdstelle aus dem Kreise Gifhorn in der Lüneburger heide. In Jähnsdorf im Kreise Teltow fanden sich Wohnsgruben von länglich unregelmäßigem Grundriß, Durchmesser von 2 zu z m bei einer Tiefe bis zu 1,90 m, mit einsachen Steinberden.

In den Sanddünensiedelungen des mitteldeutschen Elbgebietes,

für die bis in die jüngere Steinzeit hinein der mittelsteinzeitliche Kulturzustand nachsgewiesen ist, sind gleichfalls die rundlichen Stangenhütten festgestellt.

Nach der weiten Derbreitung gleichartiger Bau- und Siedelungsweise dürfen wir diese Rund- und Ovalhütten als typisch für die Dorfahren der Indogermanen vor der Zeit der Bauernwirtschaft ansprechen.

Über den Oberbau können die Bodenfunde keinen oder nur geringen Aufschluß geben. Volkstümliche Bauformen haben aber mitunter Überlieferungen aus der Urzeit bis heute erhalten. Als Gelegenheitsbauten für Sischer und hirten werden in der Nähe



Abb. 18. Hausurne von **T**ochheim bei Zerbst.

der Slüsse oder von Seen noch in verschiedenen Teilen Europas die einfachen dachförmigen Schilshütten angetrossen, bei denen der herd vor der hütte angelegt werden muß. Noch weitgehendere Beziehungen sinden wir aber in der heutigen Köhlers und holzsnechtshütte der mittelseuropäischen Waldgebiete (Abb. 17). Nicht nur in der sorm der kegelförmigen Stangenhütte mit herd in der Mitte bewahrt sie die alte Überlieserung, sondern auch in ihrem Namen Köte, der als iranischsindogermanisches Cehnwort in der sinnischen Sommerküche cota ebenfalls sortlebt. So sinden wir dann auch die Kegelhütten in Nordeuropa als Kochhütten der schwedischen Sennereien, serner bei Letten, Esten und Sinnen. Ja bei den Walds

bewohnern Sibiriens dient sie heute noch, wie ehemals bei Cetten, Esten und Sinnen, als eigentliche Wohnung. Im vorgeschichtlichen Europa ist ihre weitere Verbreitung noch verschiedentlich aus Sunden bezeugt, nicht zuletzt in einigen der germanischen



Abb. 19. Tundralandichaft. (Aufnahme Prof. Pohle.)

hausurnen (d. h. Ceichenbrandbehälter aus Ton in Sorm eines hauses) der frühen Eisenzeit vor der Mitte des Ietzen Jahrtausends v. Chr. (Abb. 18). Gewiß war damals bei den Germanen der haus= und Gehöftbau bedeutend weiter entwickelt, die hausurnen geben hier wohl Kochhütten wieder, wie sonst auch der Speicher als hausurne nachgebildet wurde. Die heutige nordsibirische Tundra, aus der einige Kegelhütten sich erheben, dürste ein Bild geben, wie wir uns die norddeutsche beswohnte Candschaft in der Eiszeit und der frühen Nacheiszeit vorstellen können (Abb. 19).

#### Rleidung und Schmuck.

Über die Kleidung der älteren und mittleren Steinzeit können wir unmittelbar nur wenig aussagen. Die kleinen plastischen Frauensigürchen der älteren Steinzeit, die vor allem im westlichen Europa zu Hause sind und nur vereinzelter in Osteuropa vorstommen — es wäre hier die bekannte sog. Denus von Willendorf aus Niedersösterreich zu nennen —, sind zwar unbekleidet dargestellt, aber es kann daraus doch nicht auf die Wirklichkeit geschlossen werden, da diesen Sigürchen zweisellos eine religiöse Bedeutung zukommt. Darstellungen von Tierverkleidungen meist aus dem westeuropäischen Kreis dürften als kultische Dermummungen oder auch als Jagdstracht gesten.

Bezeugt sind Darstellungen von Tierverkleidung einige Male auch in Mitteleuropa: eine Ritung von Kaufertsberg bei Nördlingen zeigt einen Menschen mit Tierschwanz. Ein Rengeweihstück von der hohlen Klause bei Neuessing, Niedersbayern, trägt Zeichnung eines Menschengesichts mit Maske.

Selle haben sicher einen wichtigen Bestand der Kleidung ausgemacht, Geräte zur Sellbearbeitung sind auch gefunden, doch darf nicht die Selltracht als einzig gebräuchslich angenommen werden. Es kann auch z. B. mit Umhängen aus Schilf, Binsen oder Bast gerechnet werden, zumal da Bastmäntel noch später erwähnt werden und Mäntel aus Binsen sogar bis in die Jetztzeit im Ostaspengebiet sich gehalten haben. Slechterei war bekannt; die seinen Knochennähnadeln aus dem Endabschnitt der älteren Steinzeit lassen auf Sortschritte in der Herstellung der Kleidung schließen. Einige hinweise sprechen ferner für geschmückte Kappen in der Frauentracht.

Dielleicht trägt die oben genannte weibliche Elfenbeinfigur von Willendorf in Niederösterreich eine Kappe. Daß Kappen aus Schneckenhäuschen von Frauen gestragen wurden, zeigen ferner die Schädelbestattungen der mittleren Steinzeit aus der Ofnetshöhle in der Schwäbischen Alb. Unter dem Schädel einer altsteinzeitlichen Bestattung in der Klausengrotte bei Neuessing lag eine große Menge von Elfensbeinstücken, die vielleicht gleichfalls zu einer Kappe gehörten.

Ketten aus Tierzähnen bildeten einen beliebten Halsschmuck, dem wohl besondere Bedeutung als Schutzmittel zukam. Daneben wurden Anhänger aus verschiedenem Stoff und von verschiedener Sorm, offenbar gleichfalls mit Schutzbedeutung, gestragen.

Tierzahnanhänger und ganze Ketten sind vielfach aus den Sundstellen der älteren Steinzeit bekannt. In der Siedelung vom Linsenberg bei Mainz wurden durchslochte holzkohlenstücken, würfelartige Stücke und durchbohrte Schneckenhäuschen gefunden; in der höhlensiedelung vom Petersfels in Schwaben fand man durchslochte Tiereckzähne, Rötelschen, durchbohrte Dersteinerungen und Kohlenstücken in geometrischer Sorm, besonders als Dreieckanhänger. In den Bestattungen der Ofnethöhle trugen die Frauen reichen halsschmuck von hirschgrandeln und Schneckenhäuschen, die Kinder einzelne durchbohrte Grandeln.

Bisher nur im westeuropäischen Kreis sind Knochenanhänger in Käferform, so des im Volksglauben Glück bringenden Marienkäfers, gefunden.

#### Waffen und Werkzeug.

Waffen und Werkzeuge sind uns erhalten geblieben, soweit sie aus Stein, Knochen oder Geweih gearbeitet waren. Dergangen ist aber das Holzgerät, das selbstverständelich gleichfalls vorauszusetzen ist.

Als Gerätmaterial war in der älteren Steinzeit als Überlieferung aus der Urzeit des Europäers der Seuerstein und ähnliches sprödes Gestein, das sich scharffantig schlagen ließ, geschätzt. Sicherlich ist man auch schon damals den Seuersteinfundstellen nachgegangen.

Die Seuersteingeräte der älteren Steinzeit haben auf die Spur des Ursmenschen geführt; diese Entdeckungen sind zuerst in Frankreich gemacht worden. Nach französischen Sunden ist daraushin eine Entwicklung auf Grund der Gerätesformen und ihrer Herstellungstechnik aufgestellt und auf die verschiedenen Eiszeiten und Zwischeneiszeiten verteilt worden. Nach diesen Sundstellen wurden die Geräte und die dahinterstehenden Kulturen benannt; es sind die in der Wissenschaft viel gebrauchten Bezeichnungen: Chelleen, Acheuleen, Mousterien, Aurignascien, Solutreen, Magdalenien.

Gegenüber diesem französischen System wurden von Wiegers Bezeichnungen nach mitteleuropäischen Sundorten eingeführt, die auch den kulturellen Derhältnissen in Mitteleuropa besser gerecht werden: halberskädter, hundisburger und Markkleeberger Kultur entsprechend dem Chelléen und dem Acheuléen; Weismarer Kultur und Sirgensteiner Kultur entsprechend dem Moustérien; Willensdorfer Kultur entsprechend dem Aurignacien; Předmoster Kultur entsprechend dem Solutréen; Thainger Kultur entsprechend dem Magdalénien.

Die neueren Sorschungen vor allem in Deutschland und in Mähren lassen besonders auf Grund der Gerätsormen und Techniken nicht nur die kulturellen Sonderverhältenisse, sondern auch die Bedeutung Mitteleuropas in der Kulturgeschichte dieser Zeiten erkennen. Sowohl das französische Solutréen wie auch das Aurignacien ist nicht dort erwachsen, sondern östlicherer Herkunst. Die überaus bedeutsamen neuen Sunde der Ilsenhöhle in Ranis im oberen Saalegebiet zeigen, daß in Mitteldeutschland bereits in der Warmzeit vor der letzten Eiszeit Seuersteingeräte vorhanden waren, die dem Solutréen der letzten Eiszeit nahe stehen.

Sür die Dorfahren der nordischen Rasse kommen nach unseren heutigen Kenntnissen erst die auf die Sirgensteinkultur sotgenden Kulturen in Betracht, die sich besonders durch seine Klingengeräte auszeichnen, wie sie zunächst in der Willendorfkultur austraten (vgl. Bezeichnung Aurignacien und Aurignacrasse). Die Předmoster Kultur das gegen führt beiderseits bearbeitete flache "Corbeerblattspihen", auf deren in Mittelseuropa (Ranis) heimische Wurzel bereits hingewiesen wurde. Klingenartige Abschläge, die aber nicht mehr in der Dollendung hergestellt sind, wie in der Willendorfer Kultur, kennt auch die Thainger Kultur. Knochens und Geweihgeräte, die auch in der letzten Zwischeneiszeit, vor allem in der mitteleuropäischen Kultur der höhlenbärjäger schon viel verwendet wurden, erhielten jetzt erhöhte Bedeutung; es ist die Zeit der Knochensschnigereien und Ritzeichnungen.

In der mittleren Steinzeit nimmt die Benutzung von Kleingerät (Mikroslithen) aus Seuerstein in West-, Mittel und Osteuropa noch weiter zu (Tardenoisien Frankreichs), besonders in einer Kultur, die aus Afrika (Tapsien) nach Westeuropa einsgedrungen ist. Auch in Süddeutschland herrscht die Benutzung von derartigem Kleinsgerät vor. In Norddeutschland mischen sich aber auch andere, größere und grobe Gerätsformen dazwischen. Die Kleingeräte dienten besonders als Spiten und Jähne für Pfeile und Harpunen; ihre allgemeineuropäische Derbreitung verdanken sie wohl eher den damaligen Methoden der Jagd und des Sischfangs als einer Dolks- und Kulturausbreitung. Daneben sind besonders in nordischen Gebieten Knochen- und Geweihsgeräte als altsteinzeitliche Überlieferung viel gebraucht worden.

#### Bestattung.

Bestattungen der älteren Steinzeit sind in dem mitteleuropäischen Raum nur ganz vereinzelt unter günstigen Umständen erhalten geblieben, wie bereits bei Beshandlung der Rassenfragen erwähnt wurde.

Aus dem mittleren Teil von Europa liegen folgende Bestattungen vor: Doppelsbestattung von Oberkassel bei Bonn; ein älterer Mann und eine jüngere Frau lagen in Hocklage etwa 1 m voneinander entsernt, nicht gleichgerichtet, in einer 20—30 cm dicken, 3 m im Durchmesser haltenden Lage von kleinen Basaltstücken und Lehm mit Rötelbestreuung; bedeckt waren sie von größeren Basaltstatten. Als Beigaben

fanden sich ein Knochenglätter mit Tierkopfabschluß, ein aus Knochen geschnitzter Pferdekopf, sowie ein Knochenpfriem.

Auf Oder war das Skelett aus der Klausengrotte bei Neuessing im Altmühlstal gebettet, unter dessen Kopf eine große Menge von Elfenbeinstückhen lag.

Ein Männerstelett von Brünn, das gleichfalls mit Rötel gefärbt war, führte als Beigaben zwei größere durchlochte Steinscheiben, die wohl als Keulenköpfe dienten, eine Anzahl runder, zum Teil durchbohrter und verzierter Steins, Knochens und Beinscheiben, eine männliche Elfenbeinfigur und über 600 Stücke einer Röhrenschnecke, die wohl zu einer halskette gehörten (sollte vielleicht auch eine Frauenbestattung vorsgelegen haben?). Bei dem Skelett lagen Knochen vom Mammut und vom Rhinozeros.

In der Cößstation von Před most in Mähren wurde ein Massengrab entdeckt, das etwa 20 Skelette barg. Die Grube von 2,6 m Tiefe war oval, bei 4 m Länge und 2,50 m Breite, und von einer  $40~\mathrm{cm}$  starten Steinpackung überdeckt. An den Längsseiten war die Anlage mit Mammutschulterblättern belegt.

An der Sundstelle von Unterwisternit in Mähren fand sich ein dem Seuer ausgesetztes Kinderstelett mit halsschmuck aus Eisfuchszähnen. Das Schädeldach war rot gefärbt; das Grab war mit einem Mammutschulterblatt überdeckt.

Auffallend ist es, daß auch in der Solgezeit, in der mittleren Steinzeit, Gräber so gut wie vollständig unbekannt sind. Wir müssen annehmen, daß die Toten vielfach, wohl sogar in der Regel, so beigesett wurden, daß die Grabstätten nicht die Zeiten überdauerten. Es käme dafür zunächst Bestattung auf dem Boden in Betracht. Schüßende Grabhütten aus Holz könnten dabei vorhanden gewesen sein, wie sie sich heute noch in Sibirien besinden. Daß diese Annahme nicht unbegründet ist, wird bei Behandlung der Bestattungssitten der jüngeren Steinzeit ausgeführt werden.

Eine Sonderstellung nehmen die Schädelfunde in der Ofnethöhle in der Schwäbischen Alb aus dem Beginn der mittleren Steinzeit ein (Abb. 20). Die eigenartige Sitte der Kopfbestattung weist vielleicht nach Westeuropa, wo sie schon am Ende der älteren Steinzeit auftritt. Wie das Rassengemisch hier (S. 10), so ist vielleicht auch die Beisetzungsart nicht für die Vorfahren der Indogermanen in Anspruch zu nehmen. Unter diesem Dorbehalt sei der gund, weil er aus Mitteleuropa stammt, angeführt. Es sind zwei Schädelnester, das eine mit 27, das andere mit 6 Schädeln. Künstlich sind die Schädel vom Rumpfe getrennt. Dertreten sind vor allem junge weibliche Personen, auch Kinder, vereinzelter jungere Manner. Die grauenschädel trugen hauben aus Schneckenhäuschen und halsketten aus Tierzähnen, die Kinderschädel einzelne Tierzähne als Anhänger. Bei den Schädeln fand sich Ocker. In Kreisen sind anscheinend nacheinander die Schädel niedergelegt, die sämtlich nach Westen den Blid richten. Dielleicht ist bei den Anlagen auch an Opferungen zu denken. Nicht einheitlich ist das Rassenbild, Cang-, Mittel- und Kurzschädel sind vertreten. — Aus Deutschland ist noch ein weiterer Schädelfund vom Kaufertsberg bei Nörd= lingen zu nennen, bei dem ein Stuck Rötel lag.

Überblicen wir die Bestattungen der älteren und mittleren Steinzeit, so bemerken wir als eine durchgehende Sitte die Derwendung der roten Sarbe als Totenbeigabe, die sich weiter in der Solgezeit hier und da erhielt und besonders für die jungsteinzeitzlichen Gräber der südrussischen Steppen charakteristisch ist ("Odergräber"). Der Sinn dieser Sitte ist, daß dem Toten die Sarbe des Lebens zugeführt wird, ebenso wie Seuer Wärme des Lebens spenden sollte. Das Brennen des Kinderstelettes von Unters



Abb. 20. Schädelbestattungen der mittleren Steinzeit in der Ofnethöhle, Schwäbische Alb. (Aus R. R. Schmidt, Die dilwiale Dorzeit Deutschlands.)

wisterniz könnte dadurch erklärt werden. Auch in der jüngeren Steinzeit waren mitunter die Toten starker hitzwirkung ausgesetzt, wie Brandspuren an Knochen und Teilverbrennungen erkennen lassen. Die Verbrennung der Toten nahm von hier aus vielleicht ihren Ausgang und kann damit auf ein altsteinzeitliches Alter zurücklicken. Don den Bestattungsbräuchen der älteren Steinzeit lausen danach mannigkache Säden zu denen der jüngeren Steinzeit. Besonders das Grab von Brünn mit seinen zahlereichen Beigaben zeugt von der Ehrung hervorragender Toter. Nicht für ausgeschlossen halte ich es, daß hier nach der Beigabe eine Doppelbestattung von Mann und Frau vorlag, wie sie bei Oberkasselselstellt ist. Die Doppelbestattung erinnert an Nebeneinanderbestatten der Ehegatten in der jüngeren Steinzeit und in der germanischen Bronzezeit. Dielleicht ist hierdurch auch ein hinweis auf die Einehe bei den Dorfahren der Indogermanen gegeben.

#### Religion.

Bei der Wichtigkeit der Jagd für den Cebensunterhalt spielte der Jagdzauber als Dorbereitung der Jagd gewiß eine besondere Rolle. So sind Bilder und Plastiken in westeuropäischen höhlen mit Recht auf solche Zauberhandlungen bezogen worden. Dasselbe wird auch für die Ritzeichnungen von Tieren auf Knochen und Geweihgeräten gelten, die gleichfalls am häufigsten im westeuropäischen Kreise auftreten, aber auch in den zu diesem Kreise gehörenden südwestdeutschen höhlen nicht fehlen. Die Dogelherdhöhle im Cautal bei Stetten, Oberamt Ulm, hat besondersschöne Tierplastiken neuerdings geliefert. Aus der Petersfelshöhle, der Vogelherd= höhle und der Siedelung vom Linsenberg bei Mainz liegen stark stilisierte, also abgeleitete Frauenfigurchen vor. Auch das östliche Mitteleuropa und Osteuropa fennt Plastifen von Mensch und Tier. hierzu gehören z. B. die Frauenfigur von Willendorf und die sitzenden Siguren von Dredmost. Tierritzeichnungen haben aber vereinzelt bis Mitteldeutschland, so in der Kniegrotte bei Döbrik im oberen Saalegebiet und sogar bis Norddeutschland, wie gunde von Meiendorf bei hamburg zeigen, Eingang gefunden. Im allgemeinen also ist Mitteleuropa arm an bilblichen Wiedergaben von Mensch und Tier. Auch bier führt vielleicht eine

Derbindung zu der entsprechenden Erscheinung in dem nordischen ausgesprochen bildearmen Kulturkreise der jüngeren Steinzeit, gegenüber dem bandkeramischen, dem oste europäischen und dem westeuropäischen Kreise.

Wenn wir später bei indogermanischen Dölkern, wie auch darüber hinaus bei den Nordsibiriern und selbst bei den Ainu Nordsapans eine Sonderstellung des Bären zum Menschen sinden, so wird auch dies ein Erbe aus der Urzeit sein, das möglicherweise noch über die letzte Eiszeit hinausgeht. Es sei dabei an die höhlenbärfunde in den höhlenbärjägerkulturen Mitteleuropas von den Alpen bis nach Mitteldeutschland erinnert, die auf eine Derehrung des Bären in dieser frühen Zeit schon hindeuten.



Abb. 21. Nordwanderung der Eiche nach der Eiszeit. Heutige Küsten punktiert. (Nach G. Andersson.)

Maskentänze und Umzüge, die gleichfalls eine über die indogermanischen Völker hinausgehende Derbreitung haben, gehören zu religiösen Äußerungen der Urzeit. Diese dämonische Begeisterung hat selbst zu Gottheitsvorstellungen geführt. Derartige Seststellungen können nun, abgesehen von einigen Darstellungen verfleideter Menschen (5. 15), weniger aus den urzeitlichen gunden selbst erschlossen werden, sondern sie sind mehr durch Dergleiche und Rückschlusse gewonnen, die bis in das Gebiet des heutigen Dolksglaubens und des Dolksbrauches führen. So dürfen wir überzeugt sein, daß bei den Dorfahren der Indogermanen in der letzten Eiszeit schon ein reiches religiöses Leben bestand, das für uns aber bisher nur schwer zu fassen ist. Dielfach wird aber die Vorstellung von der Religion dieser Zeit bei heutigen Sorschern noch zu sehr von den Gedanken beherrscht, daß sich diese in Zauberhandlungen, wie sie aus höhlenfunden erschlossen wurden, erschöpfte. Auch die damaligen Menschen haben gewiß nach dem himmel und nach der Sonne geblickt. So liegt eine den Indogermanen und Sinno-Ugriern gemeinsame und daher gewiß uralte Bezeichnung für die Morgendämmerung vor; wir wissen aber weiter, daß auch in späterer Zeit indogermanische Dölker die Morgendämmerung göttlich belebten und verehrten. Die gemeinindogermanische Heilighaltung der Eiche als Baum des Himmelsgottes, dürfte bis in die mittlere Steinzeit, in der einmal die Eiche der stärkste und beherrschende Waldbaum des Nordens war, zurückgehen (Abb. 21). So glaube ich, führen die indogermanischen Gottheitsvorstellungen, soweit sie nicht zum Bodenbau Beziehung haben, im wesentlichsten in die ältere und mittlere Steinzeit zurück. Bei der Behandlung der Indogermanen der jüngeren Steinzeit wird noch weiteres darüber zu sagen sein.

#### 2. Das Vordringen in das nordische Neuland.

#### Besiedelung und Kultur.

Der Beginn des Eisrückganges und die Yoldiazeit der Oftsee.

Die Besiedelung Norddeutschlands reichte während der letzten Eiszeit bis in die Nähe des Eisrandes. So sind erst kürzlich nicht weit von Hamburg überraschende Sunde gehoben, die zeigen, daß nicht nur vorübergehend Jäger dieses Gebiet aufsuchten, sondern daß hier Menschen wohnten, die eine reiche Tätigkeit entsalteten.

Es sind die gundplätze bei Meiendorf im Kreise Stormarn, die für die Kultur überaus aufschlußreich geworden sind. Die eigentliche Siedelung mit gablreichen Seuersteingeräten liegt auf einer trodenen Terrasse, mahrend die wesentlichsten Sunde in dem Abfallplat der Siedelung in dem wasserführenden Cal gemacht wurden. Dor allem wurde das Ren gejagt, daneben aber auch Wildpferd Schneehase, Dielfraß, Schneehuhn, Gans, Schwan und Kranich erbeutet. Das Geweih des Rens wurde besonders gern verarbeitet. Mägnderähnliche und andere geometrische Ornamente zieren den aus Rengeweih gearbeiteten Schaft des Seuersteingerätes. In eine durchbohrte längliche Schmucscheibe aus Bernstein waren wiederholt Tierbilder eingerist worden, zu erkennen sind noch Zeichnungen vom Ren, die schließlich einem Pferdekopf Plat machten. Auch mit Tierfiguren versehene Steinplatten wurden gefunden. Der gund eines Renntierförpers, der, mit einem Stein beschwert, in das Wasser versenkt war, wird als Opfer gedeutet. Weitere aleichfalls noch eiszeitliche, aber jüngere gunde liegen aus derselben von dem Renntierjäger wiederholt aufgesuchten Gegend vor. — Zwei bearbeitete Geweihstücke aus Schlutup bei Cübeck sind schon seit längerem bekannt. — Alle diese gunde gehören noch in die Zeit der Tundra, als Silberwurz, Zwergbirke und polare Weiden die Slora bildeten.

Dem zurückgehenden Eise folgte nun auch der Mensch. Damals entstand am Eise rande die Ostse als ein Eismeer. In dieses Meer ragte von Süden eine an Buchten reiche Candmasse hinein, die Südschweden, die dänischen Inseln und Jütland mitsumfaßte und sich im Cande der heutigen Nordsee nach Westen fortsetzte (Abb. 22).

Nördlich davon aber deckte Mittelschweden noch das Eismeer und trennte das bewohnbare Cand von dem Eise Skandinaviens. Diese große vom Eisse umspülte Candmasse ist heute nur noch in Trümmern erhalten. Die Spuren des Menschen hier sind deshalb vielsach inzwischen vom Meere überdeckt. Nur auf heutigem Candgebiete sind sie hier und da gefunden worden. Mit den Sundstellen von Räö und Varberg bei Göteborg ist vor etwa 12000—11000 Jahren die Grenze der mögslichen Besiedelbarkeit in damaliger Zeit überhaupt erreicht.

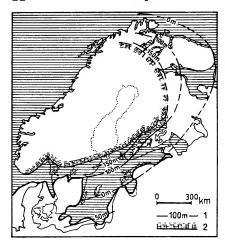

Abb. 22. Das Oftseegebiet der Yoldiazeit, 2 = Cage des Eisrandes. (Nach M. Sauramo, aus Woldstedt, Das Eiszeitalter.)

Was führte die Menschen in diese nordischen Grenzgebiete des Lebens? Candnot gewiß nicht, sondern die gewohnten Lebens= bedingungen. Je wärmer das Klima in Mitteleuropa wurde, desto mehr gingen hier die Jagdtiere der Eiszeit, insbesondere das Ren, zurück. Der Mensch folgte seiner Nordwanderung. Gerade die ältesten im Norden gefundenen Geräte sind neben bearbeitetem Seuerstein haden aus Rengeweih. Der Norden war keinesfalls ein armes Cand, sondern hier entwickelte sich auf verhältnismäßig engen Räumen gewiß ein sehr reiches Tierleben. Don der Eiszeit her war das einst mit Eis bedeckte Cand um die Oftsee von Vertiefungen durchfurcht, die Wasser führten, und erinnerte mit seinen zahlreichen Seen etwa an das heutige

Sinnland. Eine Tiergesellschaft von Sumpf und See fand sich zusammen. Auch größere Säugetiere fehlten darunter nicht. Es lohnte sich jedenfalls für die Menschen, sich hier niederzulassen. Die Menschen, deren Lebensraum der ehemalige Eisboden war, fanden an den Seen die besten Siedelungsvoraussehungen. Der See — die altindogermasnische Bezeichnung dafür lebt im deutschen Worte Meer fort (vgl. Moor und Mare der Eifel) — gab ihnen den Lebensunterhalt, sie waren vor allem Sischer.

Gegenüber der mittleren Steinzeit im südlichen Mitteleuropa mit ihrem vorherrschenden Kleingerät aus Seuerstein erscheinen in Norddeutschland und weiter im Norden mannigsaltigere Gerätsormen. Es würde wohl zu weit gehen, wollte man in dem Zusammenvorkommen verschiedenartiger Typen auf verschiedene herkunst der Besiedler schließen; zunächst zeigt die Mannigsaltigkeit der Geräte vor allem, daß solche verschiedenartigen Geräte gebraucht wurden, daß also hier vielseitiger gearbeitet wurde. Ich sehe darin schon den Beginn eines Vorsprungs der Besiedler dieses Neulandes gegenüber Mitteleuropa, der sich bis zur jüngeren Steinzeit mehr und mehr verstärkte.

Die ältesten Einwanderer erscheinen noch mit den Werkzeugen, die auch in Mittelseuropa in der ausgehenden Eiszeit üblich waren, mit "aurignacartiger Klingenstultur", "Magdalenienkultur", "Grobkultur" und "Seinkultur", wie die eingeführten Bezeichnungen lauten.

Aurignacartige Klingenkultur, also Kultur von altsteinzeitlichem Charakter, liegt 3. B. auch in der nordskandinavischen Komsakultur vor, deren Alter und herkunft bei ihrer hochnordischen Cage noch nicht geklärt ist.

Als Herkunftsland der Besiedler des Neulandes im Norden kommen zunächst und vor allem die eisfreien Nachbarlandschaften in Betracht, also Nordwestdeutschland, das Elbgebiet und Ostdeutschland. Westeuropäische Kulturüberlieferungen werden durch Nordwestdeutschland vermittelt worden sein. Jedenfalls wird man — gegenüber älterer Auffassung — eine Einwanderung aus Westeuropa nicht überschätzen dürfen.

#### Die Uncyluszeit der Oftsee.

Das Eis ging weiter nach dem Norden über Mittelschweden hinaus zurück, die breite Derbindung zwischen Nordsee und Ostsee wurde durch Candhebung des westelichen Teiles des heutigen Mittelschweden unterbrochen (Abb. 23). Schließlich schloß sich das Cand rings um die Ostsee, so daß sie zu einem riesigen Binnensee mit Süßwasserfauna wurde; es ist die Ancyluszeit der Ostsee — benannt nach der Schnecke Ancylus fluviatilis. Entsprechend schritt die Besiedelung nach Norden fort, die Ostsee wurde besahren und Gland und Gotland in den Bereich der Besiedelung einbezogen. Breite Meeresarme bildeten also für Übersiedelung kein hindernis mehr. Die Menschen waren bereits zu tüchtigen Seefahrern geworden. Die Junde liegen dichter und zeugen von der zunehmenden Besiedelung.

Eine wichtige Siedelung aus dem jüngeren Abschnitt dieser Ancysuszeit, aber noch aus der Zeit der Herrschaft der Kiefer, Birke und des Haselstrauches, wurde im Moor von Duvensee in Lauenburg bei hamburg untersucht.

Jum Sischfang war der damalige See aufgesucht. Auf den schilsbewachsenen Unteiefen, die zeitweise trocen lagen, hatten die Sischer ihre hütten errichtet. Unterlagen von Saschinen trugen Rindenfußböden. Einmal wurde ein vierseitiger hüttensgrundriß mit gerundeten Ecken bei 5 m Durchmesser festgestellt. Schichten von Sand und Ton bildeten die Seuerstätten. Doch nur zeitweise, während der trockenen Jahreszeit, konnten diese Stellen bewohnt werden; nach der jährlich eintretenden Überschwemmung aber mußten die Böden erneuert werden. So sind 5 Schichten überzeinander sessellt, die vielleicht auf eine fünfmalige Wiederkehr der Sischer deuten.

Wichtig ist die Seststellung, was diese Sischer für ihre Tätigkeit hier benötigten. Gestunden wurden Seuerschwamm und Schwefelkies, Netzschwimmer in Gestalt von zussammengerollter Birkenrinde, wie man sie heute noch sindet; Seuersteingeräte verschiedenster Art wie Hohlschaber, kleine Bohrer, Stichel, "Sedermesserchen", Klingen mit seiner Randbearbeitung, Klingens, Spans und Scheibenschaber — wie die Sachsausdrücke für die verschiedenen Gerättypen heißen; dann Seuersteinhacken und Seuersteinbeile, hirschgeweihbeile, Knochenharpunen. Unter den Holzstücken sand

sich ein Paddelruder. — Seuersteinabfälle deuten darauf hin, daß die Seuersteinsgeräte zum Teil an Ort und Stelle gearbeistet wurden. Als Jagdtiere dienten hirsch, Reh, Wildschwein, Biber und hase. Massenstehung des Mahrung gesammelt.

Ähnlich aufschlußreich ist die etwas jüngere Siedelung von Maglemose bei Mullerup auf Seeland, die gleichfalls in einer Unstiese eines Sees und nicht, wie früher mitunter geglaubt wurde, als Sloßsiedelung angelegt war, in deren Nähe Kiefernwald stand. Reich ist hier die Jagds und Sangsbeute gewesen; sie bestand aus Hecht und anderen Sischen, Sumpsichlickröte, Spikente,



Abb. 23. Das Oftfeegebiet zur Ancyluszeit. 1 Ablauf des Ancylusfees vor, 2 nach diefem Stadium, 4 Eisrand. (Nach M. Sauramo, aus Woldfebt, Das Eiszeitalter.)

Stockente, Eisente, höckerschwan, großen Cappentaucher, Polar-Seetaucher, Kranich, Cachmöve, Sischreiher, Rohrdommel, Scharbe, Gabelweihe, Seeadler, Schwarzspecht, Eichelhäher, hase, Biber, Eichhörnchen, Wildfahe, Juds, Bär, Edelmarder, Dachs, Wildschwein, Reh, Rothirsch, Elch, Ur. hier tritt zuerst als Begleiter des Menschen dazu der hund auf.

Eine Siedelung der Ahinbrücke im Ahinluch bei Frisak enthielt hirsch, Elch, Ur, Biber am häusigsten, dazu Wildkatze, Wolf, Marder, Dachs, Sischotter, Bär, Wildpferd, Wildschwein, Reh, Wisent, Igel, Schildkröte, Kaninchen, Seldmaus, Maulwurfund Sische.

Entsprechende Wassersiedelungen kennen wir dann weiter aus dem masurischen Seengebiet und aus anderen Teilen Oftpreußens.

Derartige Moorfunde sind für uns besonders aufschlußreich, da sie auch leicht vers gängliche Dinge enthalten. Holz, Knochen und Geweih von Urstier, Elch und Rothirsch wurde verarbeitet. Mannigfaltig sind die Sormen der Harpunen und anderer Geräte aus Knochen. Beilklingen aus Seuerstein dienten der Holzbearbeitung. Auch zugearsbeitete Geröllsteine wurden als Geräte und Wassen benutzt, so sinden sich walzensförmige beilartige Sormen (Walzenbeile) (Abb. 60, 3), serner Geröllsteulen, deren Durchlochung durch Ausreiben von Vertiefungen von beiden Seiten aus hergestellt ist (Abb. 60, 1). Unter den Holzgeräten ist die Holzsteule vertreten.

Diese Sumpf und See bewohnende Sischerbevölkerung bestritt einen großen Teil ihrer Nahrung aus der Jagd. Daß die großen Säugetiere auch mit den kleinen seinen Seuersteinspiken tötlich getroffen werden konnten, zeigt der Urstierfund von Dig auf Seeland, in dessen Brustkorb noch die Seuersteinspiken saßen. Im Vorderkörper eines Elches, der in Taaderup auf Salster gefunden wurde, stak eine feingezähnte Knochenspike. Das Sangen der Tiere in Sallgruben ist durch die in mehreren Reihen angelegten steilwandigen Sallgruben festgestellt, die bei Sernewerder im Havelsland aufgedeckt wurden.

Das Paddelruder von Duvensee sett Wasserfahrzeuge wie Slöße, Einbäume, vieleleicht auch Rindene und Sellboote voraus. Mit dem Wasserfahrzeug aber steht als Candfahrzeug der Schlitten in engem Zusammenhang, wobei wieder ein Zugtier — und zwar wahrscheinlich zunächst der hund — vorausgesett werden kann.

Zu Seewohnstätten führten mitunter lange Brücken. In Daalse Dig auf Salster wurden derartige Anlagen gefunden. Sie bestanden aus geslochtenem Zweigwerk, das durch kleine zwischen die Steine gesteckte Pfähle gehalten war.

So gewähren die Junde weitgehend Einblick in die Sischer- und Jägerkultur des Nordens. Ein Wohnungswechsel ist für die Sischer vom Duvensee bezeugt; wir kennen diesen Wechsel dis zum heutigen Tage bei den Sischern Norwegens, die zu bestimmten Zeiten auf ihre Sang- und Jagdplätze als Gemeinschaftsunternehmen ziehen. Es ist ein Wohnwechsel, der zugleich mit der Tätigkeit auch durch die Jahreszeiten bedingt ist.

Als das Eis schließlich in die nordstandinavischen Hochgebirge sich zurückzog — geologisch wird hier das Ende des Eiszeitalters angesetzt —, erhielt Standinavien auch einen Landzugang von Norden her. Er dürfte auch damals schon von Menschen begangen sein, die sich in nordsüdlicher Richtung ausbreiteten, ein Dorgang, der sich in späterer Zeit wiederholte. Dermutsich sind über den nördlichen Zugangsweg die Eräger der arktischen Kultur eingedrungen, die der südlichen altindogermanischen Kultur gegenüberstehen. Der genaue Zeitpunkt, zu dem die ersten Einwanderungen stattgefunden haben, ist noch nicht festzustellen. In der jüngeren Steinzeit aber stehen die südskandinavische nordische Kultur und die nördliche arktische Kultur nebenseinander (S. 36), diese mit osteuropäischssichingen Beziehungen. Besteht die ansgenommene Einwanderungsrichtung für die arktische Kultur zu Recht, dann könnte die Einwanderung wohl in der Ancyluszeit schon begonnen haben.

An dieser Stelle ist auch die Frage aufzuwersen, ob diese Bevölkerung Träger einer eigenen "Knochenkultur" gewesen sei. Im höheren Norden, so auf dem Sundplat von Kunda in Estland, dessen Anfänge vielleicht in diese Zeit hineinreichen, scheinen nach den Sunden ausschließlich Knochengeräte verwendet worden zu sein; Knochengeräte sind häusig in Maglemose, ferner in dem Havelgebiet und in Ostpreußen. Tatsächlich sind auch heute bei nordsibirischen Völkern und anderen Arktikern Knochengeräte besonders in Gebrauch. Ihre Verwendung ist aber gewiß darin bespründet, daß Knochen viel und leicht zur Verfügung stehen. Ebenso wenig wie jedes Kleingerät aus Seuerstein durch einen Bevölkerungszusluß etwa aus dem Süden erklärt werden darf, so kann nicht jede Knochenharpune als Einfluß seitens einer Knochenkultur erklärt werden. Wir wissen, daß die Knochenz und die Steinbenutzung in Mitteleuropa auch in der älteren Steinzeit nebeneinander herging. Hier liegen die Voraussetzungen für die Verarbeitung von Knochen und Stein zugleich oder auch vorzügslich von Knochen in den nördlicheren neu besiedelten Gebieten.

#### Die Litorinazeit der Oftsee.

Ein Binnensee ist die Ostsee in der Solgezeit nicht mehr geblieben; die ostmittelssawedische fruchtbare Niederung stieg erst damals aus dem Meere, andererseits aber öffnete sich die Ostsee zur Nordsee dort, wo diese beiden Meere noch heute Derbindung haben. Don der großen Candbrücke von Mitteleuropa nach Standinavien bleiben nur noch die dänischen Inseln als Trümmer zurück. Mit dem Salzwasser der Nordsee dringt auch die Meeressauna ein, so die Meermuschel Litorina litorea, nach der dieser Zustand der Ostsee als Citorinazeit bezeichnet wird. Auch das Cand der Nordsee war nun im Meere versunken (Abb. 24).

Es sind jest für das südliche Ostseegebiet zwei Leuersteinbeilformen besonders be-

zeichnend, die bereits vorher vorgebildet waren und zu den vollendeten Seuerstein= beilen des nordischen Kreises der jüngeren Steinzeit überleiten; ein aus einem scheiben= förmigen Abschlag hergestelltes Beil mit breiter, gerader Schneide, das "Spaltbeil" oder der "Scheibenspalter" (Abb. 60, 5), und ein schmäleres, aus einem Seuerstein= fernstück herausgearbeitetes allseitig zuge= schlagenes Beil mit gerundeter Schneide, das "Kernbeil" (Abb. 60, 6). Diese Beilformen sind Ceitstücke für die Derbreitung der nor= dischen Kultur dieser Zeit. So stehen die Sundplätze der Westergötland vorgelagerten Inseln Orust und Tjörn in engster tul= tureller Verbindung mit Jütland und ver-



Abb. 24. Das Offieegebiet der Citorinazeit, zur Zeit der größten Ausdefinung des Citorinameeres (etwa 4000 v. Chr.). (Nach M. Sauramo, aus Woldstedt, Das Eiszeitalter.)

mitteln den Übergang dieser Seuersteingeräte nach Westmittelschweden und in die Küstengebiete des südöstlichen Norwegen.

Die Bewohner des Ostseelandes, das ihnen seit Jahrtausenden schon heimat war, standen im ständigen Kampfe mit dem Meere, das immer wieder die Küsten versichob, aber sie hatten auch gelernt, sich das Meer nutbar zu machen.

Besonders bekannt geworden sind die "Muschelkausen" als Überreste der alten Wohnplätze vor allem im Norden und Osten Jütlands, auf Nordfünen und Nord-Seeland; Abfallanhäufungen der Siedelungen, die deshalb von der dänischen Forschung als Kjökkenmöddinger (Küchenabfall) bezeichnet wurden. Sie sind für uns deshalb so wichtig, weil sie wiederum in besonderem Maße Einblick in die Lebensverhältnisse gestatten.

Eiche, Ulme, Birke, Esche, Eibe, Hasel und Weide waren damals die im südlichem Ostseegebiet herrschenden Waldbäume.

Die Muschelhaufen enthalten die schon genannten charakteristischen Seuersteingerätsormen und andere Geräte aus Seuerstein, Geweih und Knochen, worunter durchbohrte hirschgeweihhacken (Abb. 60, 4) besonders zu nennen sind. Seuerdurchglühte Steine bilden zuweilen regelrechte herdstellen. Kulturfortschritte bezeugen die ältesten Tongefäße und die haltung von Rind und Ziege oder Schaf als haustiere neben dem hunde, der schon in der Ancyluszeit vorkam. Wir haben hier wirtschaftliche Derhältnisse, die bereits zur jüngeren Steinzeit überleiten, über die daher im solgenden Abschnitt gesprochen werden soll. Im wesentlichen aber waren diese Menschen noch Sischer und Jäger, wie die Nahrungsabfälle erkennen lassen: Schalen von Meeresmuscheln, besonders von Austern, herzmuscheln und Miesmuscheln; Strandschnecken; Sischgräten, meist von Scholle, Dorsch, hering, Aal; Knochen von Strands, Sumpsund Schwimmwögeln, so von wilden Enten, Gänsen, Schwänen, Möwen und großem Alt; aber auch in großer Zahl Knochen von Säugetieren, hirsch, Reh und Wildschwein, Seehund, auch dem hochnordischen Seehund, Sischotter, Marder und Suchs, Ur, Bär, Luchs, Wolf, Biber und Wildsatze.

Auch außerhalb dieser Küstenplätze der Muschelsammler sinden wir in den Siedelungen dieselben wirtschaftlichen Derhältnisse, die diese Wohnstätten noch eher den Zuständen der mittleren Steinzeit als denen der jüngeren Steinzeit anschließen lassen. Eine zeitlich und kulturell entsprechende Binnenlandsiedelung von Brabrandsee bei Aaarhus in Jütland, in der Muscheln natürlich zurücktreten, hatte als Tierbestand hirsch, Wildschwein, Reh, Marder, Robbe, Elch, Ur und hund.

Eine Siedelung derselben Zeit von Lietzow auf Rügen führte Rothirsch, Wildsschwein, Ur, Şuchs, Şischotter, Seehund, Schwan, Wildpferd, Reh und Hund.

#### Die Siedler, Vorfahren der Germanen.

Bei der Behandlung der Volkszugehörigkeit sei zunächst von der Rasse ausgegangen. In der Srühzeit der nordischen Besiedelung sind Überreste des Menschen bisher noch überaus spärlich. Es ist jedoch bemerkenswert, daß sämtliche Schädel, die mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit älter sind als die jüngere Steinzeit, der nordischen Rasse angehören, so die Kalotte von Stångenäs in Bohuslän aus der Ancyluszeit der Ostsee, ferner die Schädel aus dem Prizerber See, Kreis Westhavelland (Abb. 25), die gleichfalls noch aus der Ancyluszeit stammen dürften, und schließlich die Schädelkalotte von Ellerbek im Kieler hafen aus der Muschelhausenzeit. Bes

stattungen aus den oberen Schichten der Muschelhaufen Jütlands dagegen müssen nach neueren Untersuchungen wohl als spätjungsteinzeitlich oder noch jünger hier ausscheiden.

Don einer angeblich in Skandinavien als Urbevölkerung heimischen Kurzkopfrasse haben sich zunächst also noch keine Spuren nachweisen lassen. Kurzköpfige Menschen der jüngeren Steinzeit können aber später eingewandert sein, ohne eine Sonderschicht zu bilden, wie doch im Frühabschnitt der jüngeren Steinzeit auch in Norddeutschsland ein entsprechender rassefremder Einschlag zu erkennen ist (S. 40).



Abb. 25. Schädel vom Priherber See in Brandenburg. (Aus Zeitschrift Rasse I, 2.)

Betrachten wir die Candnahme des Nordens vom Standpunkt der Indogers manengeschichte, so bezeichnet sie ein frühes Abzweigen einer Teilgruppe. Es war kein leichtes Ceben, das die Natur dieses nordischen Candes seinen Bewohnern aufzwang. Aber es gab ihm auch Geschenke für eine zukünstige größere Entwicklung, deren Anfänge sich bereits in der mittleren Steinzeit zeigen.

Es sind die Vorfahren der Germanen, die hier zu einem Eigenleben gelangten. Ergebnisse der Sprachforschung stehen damit im Ginklang. Denn aus der frühen Berührung mit See und Meer erklärt es sich, daß die Germanen in ihrer Sprache eine ganze Anzahl Bezeichnungen besitzen, die mit dem Seeleben zusammenhängen, die aber nicht bei anderen indogermanischen Dölkern bezeugt sind, wie die Benennungen für See (für das offene Meer), Strand, Klippe, Geest, Düne, Rahe. Die übrigen Indogermanen waren ja in ihren heimatsiken keine Meeranwohner und kannten das Meer nicht, sondern nur den Binnensee (S. 22). Das hohe Alter der germanischen Sonderung und die neuen Derhältnisse, denen sich diese Nordländer gegenüber saben, erklärt am einfachsten die bei keinem anderen Dolke indogermanischer Sprache belegten Worte. Daß die Germanen aber diese Bezeichnungen von einem anderen etwa an See und Seefahrt gewohnten Dolfe übernommen hätten, ist eine ganz unnötige und unbegründete Annahme. Wer soll denn hier der Cehrmeister gewesen sein, wenn wir uns in der Yoldiazeit und in den folgenden Zeiten an den Seeund Meeresküsten umsehen? Sollen es die sagenhaften kurzköpfigen Ureinwohner sein? Oder sollten die Träger der jungsteinzeitlichen arktischen Kultur in der Seefahrt fortgeschrittener als die Germanen gewesen sein, daß von hier aus Entlehnungen anzunehmen seien? Es ist nicht einzusehen, daß man zu derartigen Behelfsauswegen glaubt greifen zu muffen, nur weil die Germanen, die später die besten Seefahrer sind, nicht die ältesten Seefahrer im Norden gewesen sein dürfen. Bei irgendeinem Dolke muffen schließlich die altesten Ausdrude, die auf das Seewesen gehen, einmal entstanden sein. Es spricht nichts dagegen, daß die Vorfahren der Germanen die Schöpfer waren.

#### III. Die Indogermanen der jüngeren Steinzeit. Die Zeit der Bauernkultur.

### 1. Die Indogermanen und ihre Nachbarn, Kulturen und Völker.

#### Indogermanische Kulturen.

In der jüngeren Steinzeit, dem 4. und 3. Jahrtausend v. Chr., erhalten wir ein klareres Bild der Kulturabgrenzungen, da die jungsteinzeitliche Bauernkultur weit mehr Gegenstände verschiedener Art hinterlassen hat als die vorhergehende Zeit, auch Bestattungssitten und Bauweise der Wohnungen mehr Einblid in die Kulturverhältnisse geben. Kulturelle Derschiedenheiten, die in der mittleren Steinzeit sich vor allem in den Steingeräten nur in großen Umrissen abzeichneten, treten schärfer und deutlicher hervor, zumal da reichere Kulturentsaltung auch zu stärkerer Sondergestaltung sührte. Innerhalb großer Kulturkreise kommt es zu Sonderungen in größere und kleinere Gruppen gleichartiger Kulturerscheinungen. Nach dem von Kossinna geprägten Ceitsate, daß scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Dölkern oder Dölkerstämmen decken, sehen wir hinter den Kulturen als deren Träger rassisch begründete Dölkergemeinschaften, Dölker und Stämme.

#### Der nordische Kulturkreis. - Die Indogermanen.

So besteht in der jüngeren Steinzeit ein großer nordischer Kulturkreis, der von der indogermanischen Völkergemeinschaft getragen wird. Dieser aber teilt sich wieder in eine Ostsees und eine binnenländische Kultur. Die Sonderung reicht bis in die mittlere Steinzeit und vielleicht schon an die Grenzen der älteren Steinzeit.

#### Die Ostseekultur (Abb. 26 und 27).

Die Ostseekultur wird auch nach den gewaltigen, daher besonders auffälligen Großesteingräbern (früher sagte man Megalithgräbern) oder nach der charakteristischen Tiesstetenunik, schließlich nach den überall dort verbreiteten Trichterbechern benannt. Alle diese Benennungen sind nicht durchaus einwandfrei, da sie nicht allgemeingültig sind. Die Bezeichnung nach der Cage des Kerngebietes innerhalb des nordischen Kulturkreises erscheint mir daher eindeutiger.

Erwachsen ist die Ostseekultur aus der Eigenkultur, die sich im Neulande um die westliche Ostsee im Cause der mittleren Steinzeit entwickelt hatte, wie wir im vorigen Abschnitte sahen.

In diesem Gebiete läßt sich die Entfaltung der Kultur von ihren mittel=keinzeitlichen Anfängen bis zu ihrer Blüte in der jüngeren Steinzeit in ihren einzelnen Erschei=nungen verfolgen.

Sür die Ostseekultur sind besonders die aus gewaltigen Steinblöcken erbauten Totenkam=mern, die Großstein=gräber, bemerkenswert, auch als Zeugen einer zu höchsten technischen Cei=stungen führenden Toten=ehrung (Abb. 63, 1—5);

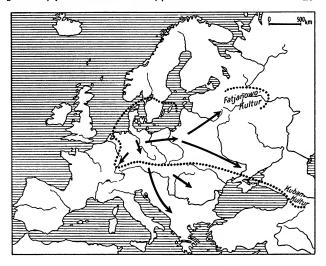

Abb. 26. Verbreitung der Oftseekultur des nordischen Kreises.

ferner die formenschönen, vollendet gearbeiteten Seuersteingeräte (Abb. 44, 49, 60, 8), die gute, handfeste, in ihrer Sorm und Verzierung ansprechende Grabsteramik (Abb. 59, 3—7).

Zunächst gilt das Gesagte vor allem für das Kerngebiet der Ostseekultur, also für das Land um die westliche Ostsee. Um dieses schließen sich noch die Randgebiete dieser Kultur an, in denen die eine oder andere Kulturerscheinung nicht vorhanden ist. Aber auch die Randgebiete sind hier und da gebend gewesen und führen zu Neuserscheinungen im Kerngebiet.

Die Großsteingräber (Abb. 28) finden sich in zusammenhängender Entwicklung von älterer zu jüngerer Bauweise in Schleswig-Holstein und Jütland, auf den dänis

schen Inseln, auf Scho= nen, in Medlenburg, auf Rügen und längs der südlichen Oftseeküste bis über die Odermündung hinaus. Es ist also das jett von Meeresarmen zerrissene Gebiet einstmaligen großen nor= dischen Halbinsel, das von den Großsteingräbern eingenommen wird. Wei= ter nördlich schließen sich jüngere Gräbergruppen schwedischen der Westfüste und zwischen Wenersee und Wet= terfee an.



Abb. 27. Sondergruppen der Oftseekultur in Deutschland.



Abb. 28. Derbreitung der Großsteingräber der Ostsekultur. (Nach O. Almgren.)

Ein weiteres Groß= *steingrabgebiet* reicht von der Elbe bis über die Ems hinaus nach holland und zeigt eine westlich gerichtete Ausbreitung. Auch hier schließen sich die Grä= ber zu größeren und fleineren Gruppen 3u= sammen. Die Derbin= dung zu der Oftfee= gruppe führt über einen alten Übergang Elbstromes.

Diese Zweiteilung des Großsteingrabges bietes in Ostseegruppe und elbländischenords westdeutsche Gruppe mag wohl einen hins weis auf die mittels steinzeitliche Derbins

dung der Bevölkerung des Elbgebietes und Nordwestdeutschlands mit der des Nordens geben; die um die westliche Ostse entstandene Bestattungssitte der jüngeren Steinzeit breitete sich unter der stammverwandten Bevölkerung aus. Solche alten Zusammenhänge sind besonders fest und unzerstörbar, wie wir bei dem Überblicken der vorgeschichtlichen Zeiträume immer wieder beobachten können. Im Caufe der jüngeren Steinzeit sind wiederum Einwirkungen in der Keramik von der nordwestsdeutschaften Gruppe auf die Ostseegruppe festzustellen.

An der mittleren Elbe reichen die Großsteingräber in ein mitteldeutsches Randsgebiet des nordischen Kulturfreises hinein, das zunächst das Großsteingrab nicht kennt. Diese mitteldeutsche nordische Gruppe ist neuerdings nach dem Sundort einer Siedelung bei Salzmünde westlich von Halle als Salzmünder Gruppe bezeichnet worden. Sie geht vielsach zusammen mit einer bekannteren mitteldeutschen Gruppe, die nach den Sundorten Walternienburg im Kreise Jerichow I und Bernburg benannt wird. Die für diese Gruppe typische Keramik des WalterniensburgsBernburger Stils sindet sich bis zum Saalemündungsgebiet in Großsteingräbern, nimmt aber weiter in Steinkistengräbern und Erdgrubengräbern ihren Weg das Saalegebiet auswärts bis nach Thüringen. Daneben bildet sich die mitteldeutsche Rössener Sondergruppe heraus, benannt nach dem Sundplatz Rössen, Kreis Merseburg, die unmitteldar auf die dänische Keramik der ältesten Großsteingräber, der Dolmen zurückgeht, wie neuerdings nachgewiesen. So ist in Mitteldeutschland die Ostseekultur in verschiedenen Schüben eingedrungen.

Don Mitteldeutschland gelangten dann Ausläufer der Rössener Kultur zum Mittelscheingebiet.

Im Westen erhält somit die Ostsekultur ihre Westgrenze einerseits in den Großsteingräbern hollands, andererseits in den Ausläusern der Rössener Gruppe Südwestsdeutschlands. Ihr entgegen steht hier der alte westische Kulturkreis. Eine verwandte mitteldeutsch-nordische Gruppe gelangt in das Pfahlbautengebiet des Voralpens und Alpenlandes, hier entwickelt sie die Aich bühler Kultur, die in einer Überlagerung der alten heimischen westischen Pfahlbaukultur durch die nordischen Einwanderer ihren Ursprung hat.

Dem Randgebiet des nordischen Kulturfreises gehörten auch Böhmen und Mähren, sowie das Flußgebiet der Oder und der Weichsel an. hier ist zwar nicht das Großsteingrab eingedrungen, aber in all diesen Gebieten tritt besonders der charakteristische nordische Trichterbecher als Ceitsorm auf.

An der Ausbreitung der Ostsekultur nach dem Osten sind ganz besonders wieder die Kulturen des mitteldeutschen Randgebietes beteiligt gewesen. Zunächst ist es die Salzmünder Kulturgruppe, deren Amphore (Abb. 59, 8) nach Böhmen und auch in das Weichselgebiet gelangt. Die dortigen "kujawischen Gräber", d. h. Steinkisten in langgezogener dreiseitiger Steinsekung, weisen gleichsalls auf Mitteldeutschland (Abb. 63, 6). Weiter hat die spätjungsteinzeitliche mitteldeutsche Kugelsslaschensgruppe (Kugelssläche Abb. 58 und 59, 11) in der Ostbewegung der nordischen Kultur eine nicht geringe Rolle gespielt. Ihre Ausbreitung läßt sich über die Ukraine weiter zur Kubankultur am Kaukasus versolgen (Abb. 63, 9). Ein nördlicher Zug hat zur mittleren Wolga und der unteren Oka geführt, wo unter Einwirkung ans derer nordischer Kulturen die Satjanowokultur, benannt nach dem Sundort Satjanowo im Gouvernement Jaroslaw, erwächst.

## Binnenländische (schnurkeramische) Kultur (Abb. 29 und 30).

Neben der Ostseekultur hat sich im nordischen Kulturgebiet eine zweite Kultur herausgebildet, die vom Binnenlande ihren Ausgang nimmt und gewöhnlich nach der

charakteristischen Schnurs verzierung der Tons gefäße als schnurkeras mische Kultur bezeichs net wird.

Nach der in ihren Männergräbern häusig vorsommenden steiner= nen Streitart wird sie auch Streitartfultur ge= nannt; jüngere Gruppen sühren in Randgebieten der Kultur die Bezeich= nung Einzelgrabkultur. Während die nordische Ostseekultur im west= lichen Ostseegebiet ihre höchste Entwicklung ge=

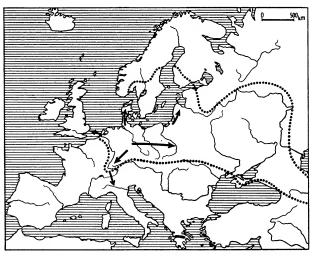

Abb. 29. Derbreitung der binnenländischen (schurkeramischen) Kultur des nordischen Kreises.

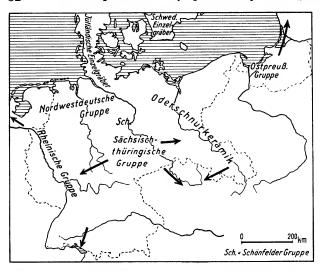

Abb. 30. Sondergruppen der binnenländischen (schnurkeramischen) Kultur in Deutschland.

funden hat, so die schnursteramische Kultur in Mitteldeutschland, für die daher auch die Besnennungsächsischsthüstingische Kultur einsgeführt wurde.

Erst verhältnismäßig spät tritt die schnurkeras mische Kultur in Erscheis nung, sie entfaltet sich jedenfalls erst später als die Ostseekultur. Neuersdings ist sogar von verschiedenen Sorschern die Auffassung vertreten worden, daß die Träger der Schnurkeramik erst gegen Ende der Steinzeit

aus dem Südosten nach Mitteleuropa zugewandert seien. Eine genauere Erforschung der in Betracht kommenden Gebiete läßt aber erkennen, daß auch diese Kultur in Mitteleuropa altheimisch ist, aber mittelsteinzeitliche Überlieferungen noch länger sestgehalten hatte. Die mitteldeutsche Gruppe der Schnurkeramikkultur ist dabei — wahrscheinlich unter Einsluß der fortgeschrittenen mitteldeutschen Gruppen der Ostseekultur in dem elbländischen Berührungsgebiete dieser beiden Gruppen des norsdischen Kreises — vorangegangen und hat besonders auf die weiteren östlichen Gebiete der schnurkeramischen Kultur mehrkach befruchtend eingewirkt. Also auch im Gebiete der Schnurkeramikkultur besteht — entsprechend den gleichen Derhältsnissen in der Ostseekultur — neben dem Kerngebiete der mitteldeutschen Gruppe ein ausgedehntes Randgebiet.

Die reichsten Grabausstattungen kennen wir aus der mitteldeutschen Gruppe, in der ansehnliche Steinkisten ebenso wie in den mitteldeutschen Ausläusergruppen der Ostsekultur für Ehrung hervorragender Toter sprechen — am bekanntesten ist die einzigartige mit Ritzeichnungen versehene große Steinkiste von Göhlitzsch, Kreis Merseburg (Grabplatte Abb. 63, 8). Daneben sinden sich Erdgräber mit 3. T. noch erkennbaren holzeinbauten. Die Bestattungen liegen in oder unter künstlichen hügeln (Abb. 63, 10). Auch die Beigefäßzusammenstellung ist in der mitteldeutschen Gruppe am vollständigsten — typisch sind, wie in den ältesten Großsteingräbern, Slasche und Becher (Abb. 59, 9, 10). Dieser Gruppe ist weiter die mehrslächig geschlissene Streitzart (Abb. 60, 9) eigen. Auswirkungen gehen von Mitteldeutschland nach Südwestzbeutschland, nach Jütland, Schlesien und Polen, die von Auswanderern getragen wurden; jedoch sie dringen nicht in alle genannten Gebiete als die ersten Siedler dieser binnenländischen Kultur, sondern auch in anderen Candschaften ist die späte schnurkeramische Kultur aus mittelsteinzeitlichen Wurzeln erwachsen.

Am Ende der jüngeren Steinzeit treten nun in weiteren Gebieten Bestattungen auf, die Beziehungen zu der Schnurkeramikkultur haben. Schnurkeramische "Einzel-

gräber" sind anschließend an die mitteldeutsche Gruppe über Nordwestdeutschland bis nach holland verbreitet. Besonders am Rhein häusen sich die Sunde, und hier ist wieder der Weg von Mitteldeutschland zum mittleren Rheingebiet deutlich erkennbar, soweit in Gräbern neben den allgemein verbreiteten Bechern auch Spätsormen der sächsischen Amphore und der mehrstächig geschlissenen Streitart vorstommen. Jusammen mit der aus Westeuropa stammenden Glockenbecherkultur geslangen die rheinischen Becherleute bis nach England. Nach Süden dringt die Schnurkeramikkultur in die Schweiz vor.

In O st d e u t s ch l a n d bilden sich wiederum verschiedene Eigengruppen heraus, so eine an der unteren Oder, eine weitere an der unteren Weichsel. Keramikformen beider Gruppen finden sich in dem Gebiete um die mittlere Oder in Schlesien vereint. Diese östlichen Gruppen, die zusammenfassend als ostdeutsche Schnurkeramikgruppe bezeichnet werden, sind deutlich von der mitteldeutschen Gruppe geschieden; beide begegnen sich im havelgebiet Brandenburgs, ferner auch in Böhmen und Mähren, wohin sowohl die mitteldeutsche Gruppe wie auch die ostdeutsch-schlesische Gruppe von entgegengesetter Richtung kommend sich verbreitet haben. Auch in Österreich und in Nordwestungarn fehlt die Schnurkeramikkultur nicht. Serner tritt sie als osteuropäische Gruppe in ähnlicher Ausbreitung wie die östlichen Ausläufer der Ostseekultur die Weichsel aufwärts bis in die russisch e Steppe auf und läkt sich in dem Don-Donezgebiet nachweisen. Auch an dieser weitesten Ostausbreitung war die mitteldeutsche Gruppe beteiligt. Don einer oftpreußischen Gruppe ber sind die baltischen Einzelgräber abzuleiten, die bis Sinnland reichen, ferner die bis Mittelschweden gehende standinavische Einzelgräbergruppe. Auch der innere Teil Jütlands, der von den Großsteingräbern nicht eingenommen war, ist nun von Einzelgräbern besetzt, die eher im Zusammenhange mit der Oderschnurkeramikgruppe als mit der mitteldeutschen Gruppe stehen. Da das späte Auftreten dieser jutländischen Einzelgräber jest als gesichert gelten kann, so erhebt sich auch hier, wie für andere Candschaften, die Frage, ob das Innere Jütlands wirklich bis dahin unbewohnt war und erst am Ende der Jungsteinzeit eine Bevölkerung aus dem Binnenlande empfing, oder ob nicht eher lediglich die Bestattungssitte der Einzelgräber unter binnensändischen Einwirfungen erst in dieser Spätzeit Eingang gefunden hat.

Die einschneidige Streitaxt (hammeraxt, Knaufaxt) ist in verschiedener Ausgestaltung in dem gesamten Gebiete der Schnurkeramikkultur verbreitet (Abb. 60, 9, 10, 14) und wird noch in weiterem Raume gesunden als die charakteristische Keramik, denn sie gesangt auch über die Alpen nach Norditalien. Sie begleitet den Zug nach Südosten, wo sie in kupferreichen Gebieten aus Kupfer nachgearbeitet wird und als Kupferstreitaxt vereinzelt wieder nach Mitteleuropa gesangt. Schließlich gehen die schon der Bronzezeit angehörenden Prunkäxte aus Casurstein und Nephrit aus einem Schatzund von hissarlik (Croja) an der kleinasiatischen Küste (Abb. 60, 14) auf die schnurkeramische Streitaxt zurück.

Im Ostalpengebiet erscheint die Streitaxt in den dortigen Pfahlbauten, so in denen des Mondsees, dessen Keramik Einwirkungen der nordischen Kultur erkennen läßt. Diese Eigengruppe indogermanischer Prägung läßt sich weiter nach Slawonien, Bosnien und Siebenbürgen versolgen und weist damit auf einen Aussbreitungsweg zur Balkanbalbinsel.

Wir ersehen aus dieser kurzen Übersicht, wie der nordische Kulturkreis mit der Ostsekultur und der binnenländischen Kultur im Cause des 3. Jahrtausends sich über Großteile von Europa besonders in östlicher Richtung ausgebreitet hat. Diese Kulturausbreitung entsprach der Dolksbewegung der Indogermanen, deren Siegeszug wir hier versolgen konnten. Die Krastquellen aber liegen in zwei geschlossenen Ausgangsegebieten um die südwestliche Ostse und im mittleren Deutschland. Durch verschiedene Züge aus dem Kerngebiet der Indogermanen hat also der hauptteil Europas mit Ausnahme des hohen Nordens und des Westens damals indogermanische Oberschichten erhalten. Die Züge weisen bis zu der Balkans und der Appeninhalbinsel, wodurch der Anschluß an die zuerst in der Geschichtsbeschreibung überlieferten indosgermanischen Dölker Europas, die Griechen und Römer, Thraker und Illurer erreicht ist.

Es sind verschiedene Schübe und Wellen der Ausbreitung der Kultur und damit auch deren Träger. Was wir aber in der jüngeren Steinzeit bei den reichen hinterslassenschaften deutlicher feststellen konnten, ist nach älteren Spuren nur eine Wiedersholung von Bewegungen, die schon vorher in der mittleren und wohl auch in der älteren Steinzeit dieselben Richtungen gingen, die bis nach Ostasien führten. Sür die Besiedelung des Ostseedetes sind die älteren Züge, die hier nördlich gerichtet waren, bereits aufgedecht worden.

## Nachbarkulturen.

Das Bild würde unvollständig sein, wenn nicht auch die nichtindogermanischen Nachbarkulturen, mit denen die Indogermanen in Berührung kommen mußten, kurz betrachtet würden (Abb. 31).

## Der bandkeramische Kulturkreis.

Unter diesen Nachbarkulturen hat die des bandkeramischen Kulturkreises die größte Bedeutung, da sie gleichfalls im europäischen Binnenlande beheimatet ist und daher an verschiedenen Stellen sich mit dem nordischen Kreise berührt. Das gesamte



Abb. 31. Nichtindogermanische Kulturkreise in Nord- und Mitteleuropa.

Donauland fällt in den Bereich des bandkera= mischen Kreises, weshalb er auch geradezu als donauländischer Kreis bezeichnet wird. Beson= ders waren die Cöß= gebiete von den Band= teramitern beporzuat. Gehen wir aber von der Keramik aus, die der Kultur den Namen ge= geben hat, so scheinen die ältesten Sormen wieder gerade in mitteldeutschen Cökgebieten und anschließend in Böhmen und Mähren zu hause zu sein, so daß mindestens die Keramik dieser Kultur von hier ihren Ausgang genommen zu haben scheint. Die rundlichen, feingearbeiteten Sormen und die Verzierung mit Spiralen und Mäandern (Abb. 59, 13) unterscheiden sie auffällig von allen anderen Keramiken Mitteleuropas, doch ist mit ihr auch eine Keramikgruppe mit Zickzackbändern in Stichreihen verbunden (Abb. 59, 12), die viele leicht in der Ornamentik noch nordische Beziehungen erkennen läßt. Siedelungen sind aus diesem Kulturkreise überaus häusig. Zahlreiche hacken verschiedener Sormen weisen aus Erdbearbeitung; tatsächlich lud schon seit der älteren Steinzeit der Cöße

boden ganz besonders zur Anlage von Grubenwohnungen und anderen Grubenanlagen ein. Die Totenpflege ist das gegen in diesem Kreise nicht besonders ausgeprägt. Die Gräber sind einfache Erdgräber ohne reiche Ausstattung. Aus Ton werden gern Plastifen von Mensch und Tier hergestellt, besonders häusig sind in den südlicheren Grupspen des Kulturkreises Frauenidole, die religiöse Bedeutung haben (Abb. 32).

Junächst in Mitteldeutschland und in Schlesien ist der bandkeramische Kreis mit den nordischen Kulturen in Berührung gekommen. Ja, die Rössener Gruppe geht in mitteldeutschen Siedelungen vielsach mit der Bandkeramik zusammen. In Schlesien hat ein Grab von Jordansmühl gemeinsame Geschirrausstattung des bandkeramischen Kreisses (Jordansmühler Gruppe der bemalten Keramik) und des nordischen Kreises enthalten, falls der Sund einheitlich ist. Catsächlich muß in dieser Gegend eine starke Wechselsbeziehung geherrscht haben; denn die Widderfigur von Jorse

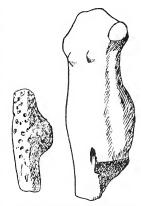

Abb. 32. Weibliche Tonidole der Bandteramitkultur Schlesiens. (Aus W. Schlessens aur altgermanischen Religionsgeschichte.)

dansmühl (Abb. 41) aus einer Siedelungsgrube der nordischen Kultur ist gewiß als plastische Tierwiedergabe, die sonst im nordischen Kreise sehlt, von der bandkeramischen Kultur beeinflußt. Selbst in dem von diesen Berührungsgebieten entfernten Raum um die westliche Ostsee und in Nordwestdeutschland sinden sich in der Zeit der Ganggräber mitunter slache Schalen mit hohem Suße, die von Seiten der Bandkeramikkultur entnommen sind. Die schlessische Gruppe dürfte hier vermittelt haben.

Noch vor Abschluß der Steinzeit verschwindet die Bandkeramikfultur als selbständige Erscheinung im deutschen Gebiete, als habe sie sich gegenüber den nordischen Kulturen nicht mehr halten können. Im südösklichen Ausbreitungsgebiet aber lebt sie bis in die Bronzezeit fort, wo sich ihre Einwirkungen in der Derzierung der Tongefäße und in der Dorliebe für Plastiken erkennen lassen. Sie ist hier mit indogermanischen Einzelgruppen Derbindungen eingegangen, wie sie auch in der mykenischen Kultur Griechenlands noch von Einsluß gewesen ist; denn die mykenischen Spiralmuster dürften letzten Endes auf die Spiralverzierung der Bandkeramik zurückgehen. Ausläuser der bandkeramischen Kultur mit bemalter Keramik sind sogar in Ost assien festgestellt. Im Westen sindet die Bandkeramik mit jüngeren Gefäßen der Spiralkeramik gleichfalls im Rheingebiet und in Belgien ihre Grenzen, so daß in der Ausbreitung zwischen den beiden benachbarten alteuropäischen Kulturkreisen eine gewisse übereinstimmung besteht.

#### Der nordosteuropäische Kulturfreis.

An zweiter Stelle unter den Nachbarkulturen sei der nord ost europäische Kulturstreis genannt, der sich von Nordosteuropa bis Sibirien hinein erstreckt — daher auch der Name nordeurasischer Kreis —, und dessen westlicher Ausläuser in Mittels und Nordskandinavien auch als arktische Kultur bezeichnet worden ist. Charakteristisch ist die mit Grübchenreihen und Kammstempelreihen verzierte Keramik (Abb. 59, 14), die zu der Benennung des Kulturkreises nach der Kammkeramik geführt hat. Da die Kultur meist in Wohnpläßen vorliegt, spricht man besonders auch für das Ostsegebiet von



Abb. 33. Bernsteinfigur des nordosteuropäischen Kreises von Schwarzort, fur. Nehrung. (Aus W. Schulz, Kartographische Darstellung zur altgermanischen Religionsgeschichte.)

einer Wohnplatkultur. Es setz sich in dieser Kultur die alte Wirtschaftsform der Sischer und Jäger fort; der hund ist vorshanden, das Rentier wurde vielleicht in herden gehalten.

Als Nachbar des nordischen Kreises kommt zunächst das westlichste Ausbreitungsgebiet in Skandinavien in Betracht, wo noch besonders die Verwendung von Schiefer zur herstellung von Messern und Pfeilspiten charakteristisch ist. Serner gehören in diesen Kreis kleine Plastiken von Mensch und Tier und die skandinavischen Selszeichnungen mit naturalistischer Wiedergabe der Jagotiere, die von den späteren germanischen Selszeichnungen der Bronzezeit Südstandinaviens stilistisch und auch inhaltlich sich unterscheiden. In der Nachbarschaft der nordischen Kultur sind Einwirkungen seitens der nordischen Kultur nicht ausgeblieben. In den Wohnplätzen ist mitunter die Trennung der beiden Kulturkreise nicht scharf ausgeprägt. Die mit Grübchenreiben versehene Keramik tritt auch auf nordischen Wohnplätzen auf, wie in dem Pfahlbau von Alvastra in Östergötland, der dem übrigen Kulturinhalte nach aber dem nordischen Kreise zuzuweisen ist. Die Bezeichnung Wohnplatkultur ist jedenfalls nicht angebracht, wenn in sie auch die nordischen Wohnplätze einbe-

griffen werden. Die am Ende der Steinzeit vordringende binnenländische Einzelgräberstultur führte dann noch tiefer in das Gebiet der nordosteuropäischen Kultur hinein; dasselbe gilt auch für den Ostrand der Ostsee, wo diese Kultur von der finnischen Einzelgräbergruppe überlagert wird. Mit der ostpreußischen Schnurkeramikgruppe berührt sich der nordosteuropäische Kreis in Ostpreußen, der das baltische Bernsteinsgebiet mitumfaßt, wie die Bernsteinfiguren von Schwarzort an der kurischen Nehrung erweisen (Abb. 33); aus demselben Umkreise werden auch die vereinzelt in Ostdeutschland und selbst bei Bernburg gefundenen Bernsteinfiguren von Mensch und Tier herrühren, so die Pferdefigur von Woldenberg in der Neumark (Abb. 42). Weiter erreicht die Kultur in Oberschlessen den osteuropäischen Kreis bei ihrer Ostausbreitung an der Seite gehabt und zum Teil überlagert.

Es ist oben S. 24 bereits die Dermutung ausgesprochen worden, daß die ersten Wellen dieser Kultur in der Ancyluszeit von Norden her nach Skandinavien gelangten, daß also ihre Ausbreitungsrichtung der der nordischen Kultur entgegengeset war. Um die Mitte des letzten Jahrtausends scheinen die Cappen über denselben Weg nach Skandinavien eingewandert zu sein, wie die schwedische Sorschung vermutet, wobei

das nördliche und östliche Sinnland den Ausgang bildete. An dieser Bevölkerung hat anscheinend ursprünglich der Name der Sinnen gehaftet. Wenn also Kossinna die Träger der arktischen Kultur als Ursinnen bezeichnet, so wird hier zwar ein Name späterer Zeit auf eine ältere Zeit und eine ältere Bevölkerungsschicht übertragen, er hat aber doch gewisse Berechtigung; denn der nordosteuropäisch-asiatische Kulturkreis, in dem die vorgeschichtlichen Kulturen Nordskandinaviens einen Ausläuser bilden, wird den Ural-Altaiern zugeschrieben, zu denen als westliche Gruppe die Sinno-Ugrier gehören.

#### Der westeuropäische Kulturfreis.

Im Westen steht dem nordischen Kulturkreis der Kreis der westeuropäischen Kulturen gegenüber, die auch nach Südeuropa übergreifen.

Auch hier wurden Großsteingräber errichtet, die, wie im Norden, von dolmengrtigen Bauten ihren Ausgang nahmen, dann aber in der Weiterentwicklung nicht mit den nordischen Anlagen übereinstimmen. Wie im Norden, wurde auch Seuerstein, der in Nordfrankreich reichlich und gut zur Verfügung stand, zur Gerätherstellung verwandt. Diese Seuersteinbeile der beiden Kulturfreise aber zeigen nur in den alten Sormen, die an die mittlere Steinzeit anknüpfen und dem Frühabschnitt der jüngeren Stein= zeit angehören, Übereinstimmungen. Die Keramik bleibt hinter der Grabkeramik des nordischen Kreises weit zurück. Die Keramik der Pfahlbaugruppe des west= lichen Alpengebietes, die diesem Kreise zuzurechnen ist, erinnert aber wohl an die älteste nordische der Dolmengräber; den Trichterbechern hier entsprechen die sogenannten Tulpenbecher. Diese alpenländische Gruppe wurde dann von der nor= dischen Kultur überlagert. Am Schlusse der Steinzeit bricht schließlich aus dem westeuropäischen Gebiete die Kultur der Glockenbecher in Mitteleuropa ein, die sich einerseits über das Rheingebiet ergießt, hier Derbindungen mit der Einzelgräber= gruppe eingeht und mit dieser nach England überwandert, andererseits über das obere Donaugebiet und über Mitteldeutschland nach Böhmen, in Schlesien und vereinzelter bis Ungarn und Polen vordringt. Benannt ist diese Kulturgruppe nach den glockenförmigen Bechern (Abb. 59, 15) als Grabausstattung, die mit Zonen wechselnder Muster reich verziert sind, wobei, wie in der Kammkeramik des Nordostens, der Kammstempel gern verwandt wird. Ganz vereinzelt treten derartige Gefäße selbst im nordischen Kerngebiete, so in Mecklenburg, auf und zeugen dafür, daß einige allerdings schwache — Auswirkungen auch nach Norden gelangten. Dielleicht ist in ihrem Gefolge das Errichten von Steinpfeilern, den sogenannten Menhiren, im Zusammenhang mit dem Totenkult in Mitteleuropa bekannt geworden, eine Sitte, die in Westeuropa besonders verbreitet war, wobei nur an die bekannten Steinreihen von Carnac in der Bretagne erinnert sei. Dem westeuropäischen Kreise gehört auch das als Sonnenheiligtum gedeutete Steinwerk von Stonehenge in Südengland an.

## Die Rassen.

Gegenüber der geringen Zahl mittelsteinzeitlicher Stelette haben die Bestattungssitten der jüngeren Steinzeit der Sorschung die Möglichkeit gegeben, auch die Körper der Menschen selbst, insbesondere die Schädel zu untersuchen. — Unter den Schädeln der Ostsegruppe der nordischen Kultur überwiegen bei weitem die der nordischen





Abb. 34. Nordischer Schädel der Ostseckultur des nordischen Kreises. Schweden. (Aus Rasse 1935, 2 nach G. Rehius, Crania Suecica Antiqua.)





Abb. 35. Nordisch-fälischer Schädel der Ostsekultur des nordischen Kreises. Schweden. (Aus Rasse 1935, 2 nach G. Rehius.)





Abb. 36. Nordischer Schädel der mitteldeutschen Rössener Gruppe der Ostsekultur. (Staatl. Mus. f. Dors u. Frühgeschichte, Berlin; aus Rasse 1935, 2)

Die Rassen 39



Abb. 37. Nordischer Schädel der mitteldeutschen schurrteramischen Gruppe der binnenländischen Kultur des nordischen Kreises. (Aus Jahresschrift f. d. Dorgesch, der sächs. zähder XI.)

Rasse, es sind aber auch in einzelnen Candschaften Kurzschädel eingemischt. Innerhalb der nordischen Rasse lassen sich verschiedene Typen unterscheiden (Abb. 34 u. 35). häusig ist unter den Cangschädeln der breitgesichtige Typus (Abb. 35), der heute noch für die schwedische Candschaft Dalarne so bezeichnend ist, daß danach die "dalische Rasse" benannt wurde (= fälische Rasse), die auf die altsteinzeitlichen Crô-Magnon-Rasse zurückgeht. Daß aber auch aus diesem Grunde die Großsteingrabkultur aus dem Westen Europas abzuleiten wäre, ist schon darum nicht stichhaltig, weil wir bisher noch nicht die diluviale Derbreitung dieser Rasse in Deutschland kennen. Wohl mag icon in der älteren und mittleren Steinzeit in Nordwestdeutschland diese Crô-Magnon-Rasse vorgeherrscht haben, da ja noch heute hier der breitgesichtige Schlag ein Kerngebiet besitt ("fälische Rasse"). Es würde dann diese Annahme sich der Auffassung von der großen Bedeutung Nordwestdeutschlands für die Besiedelung des Ostseegebietes aut einordnen. Andererseits fehlt aber im Norden auch der schmalgesichtige Typus der nordischen Rasse nicht (Abb. 34). Auch die Gräber der mitteldeutschen Randgebiete der Oftseekultur führen nordrassische Schädel (Abb. 36). Wenn wir nun im binnenländischen Gebiet uns in der Schnurkeramikkultur umsehen, so zeigen die gunde der mitteldeutschen Gruppe, daß hier die Schädel (Abb. 37) gleich= falls nordrassisch sind, wobei unter den Tupen ebenfalls der fälische pertreten ist. Auch diese Beobachtung, daß das Rassenbild der binnenländischen Gruppe des nordischen Kreises dem der Ostseegruppe im wesentlichen gleicht, spricht für die Urverwandtschaft beider Kulturen und berechtigt uns, beide Kulturen den Indogermanen zuzusprechen.

Der Skelettsund nordischer Rasse aus dem Frühabschnitt der jüngeren Steinzeit von Groß-Tinz in Schlesien (Abb. 38), also im Gebiete der späteren ostdeutschen Schnurkeramik, zeigt, daß die langgesichtige Langkopfrasse im Binnenlande, in dem sich die schnurkeramische Kultur entwickelte, altheimisch ist, und nicht etwa mit einem angeblichen Einbruch der Schnurkeramiser aus den Steppengebieten des Südostens Eurovas am Ende der Steinzeit erst erscheint.

Auch in der Bandkeramikkultur sind nicht unbedeutende Bestandteile der nordischen Rasse wenigstens in einzelnen Candschaften vertreten. Doch bedarf das Skelettmaterial

der Kultur weiterer Untersuchung. Die Nachbarschaft des binnensändisch-nordischen Kreises und des bandkeramischen Kreises dürfte wohl sehr alt sein und vielleicht schon auf die altsteinzeitlichen Dorfahren zurückführen; rassische Zusammenhänge mögen zwischen den Dorfahren also auch bestanden haben. Dielleicht ist für die Ausbil-



Abb. 38. Nordischer Schädel, Groß-Tinz in Schlesien. (Aus Rasse 1934, 2.)

dung dieser Kultur die Mittelmeerrasse ausschlaggebend gewesen.

Aus einem westeuropäischen Ausgangsgebiet der Kurzkopfrasse dringt mit den Glockenbechern am Ende der Steinzeit eine Bevölkerung in Mitteleuropa ein, die durchweg kurzköpfig und langgesichtig ist. Andere kurzschädelige Rassen waren aber damals schon lange vorher in Mittelgeuropa, nach dem Sunde der Ofnethöhle, heimisch. Weiter im Norden läßt sich der Kurzschädel zuerst in dem Grabe von

Plau in Medlenburg aus dem Beginn der jüngeren Steinzeit nachweisen; weis tere angeblich frühere Kurzschädelfunde im Norden sind in ihrer Zeitstellung nicht gesichert. In der jüngeren Steinzeit kommen sie im Oftseegebiet sowohl in Großsteingräbern wie auch in Einzelgräbern vor; zu diesen nordischen Kurzschädeln gehört als der betannteste der vom Borrebytypus. Wo Graber nicht vorhanden sind, ist auch über das Rassenbild meist kaum etwas auszusagen. Die Gräber werden aber gegenüber den Wohnpläten im Norden seltener. Ein Grab von Jettbole auf Aland enthielt wieder ein langschädeliges Skelett; auf der Insel Ösel ist der Kurzschädel wie der Cangichädel vertreten. Im Anschluß hieran sei die Frage gestellt, von welcher Rasse die nordosteuropäische Kultur ursprünglich getragen wurde. War es eine kurzschädelige Rasse? Als Nachkommen dieser Ceute sind in Skandinavien die dunkelhaarigen, kurzköpfigen Menschen angesprochen, die im heutigen Norwegen 3. B. gar nicht selten sind. Doch es ist auch damit zu rechnen, daß die heutige mit der nordischen Rasse vielfach zusammengehende gleichfalls helle ostbaltische Rasse, der ja die heutigen Sinnen größtenteils angehören, der ursprüngliche Träger der nordosteuropäischen Kultur gewesen ist.

## Völkernamen und Geschichte.

Es liegt nun nahe, Dölfer aus der Zeit der geschriebenen Überlieferungen mit den als indogermanisch erkannten Kulturgruppen gleichzusehen (Abb. 39). Derartige Dersuche sind vielsach unternommen worden, um damit die ältesten Size der Einzelvölker sestzustellen. Die schriftliche Überlieferung vermochte dabei einige hinweise zu geben, soweit noch die Kunde von der Einwanderung der Indogermanenvölker als Eroberer sich erhalten hatte. Sprachliche Zusammenhänge scheinen für alte Nachbarschaften zu sprechen, wenn nicht spätere Überlagerung dafür in Anspruch zu nehmen ist, denn daß Überlagerungen stattgesunden haben, konnten wir bei der Dersolgung der Kulturzausbreitung mehrsach selsstellen; besonders hat die Ausbreitung der binnenländischschunrkeramischen Kultur ältere indogermanische Auswandererwellen von neuem überdeckt.

Daß die nordische Kul= turaruppe in ihrem Kern= gebiet um die westliche Offfee das Volkstum der Germanen umfakt, ging aus den Ausführungen S. 27 bereits hervor. Das ailt auch für das gesamte Nord= westdeutschland, das ich aleichfalls in seinem ganzen Umfange des Derbreitungsgebietes der Großsteingräber zu dem germanischen Urgebiete rechnen möchte; vielleicht im besonderen loaar Sinne, da ich ja gerade Nordwestdeutsch= auch land als Ausgangsgebiet

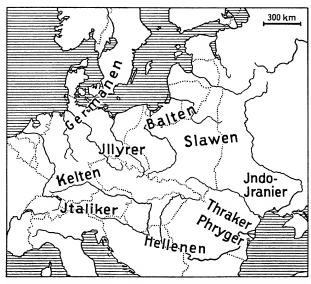

Abb. 39. Mutmaßliche Sibe der indogermanischen Einzelvölfer vor 2000 v. Chr. (Aus Eichenauer, Rasse als Cebensgeseh.)

der Einwanderungen in das Ostseegebiet annehme. Die schnurkeramische Kultur hat in diese Gebiete zum Teil noch eigene kulturelle Erscheinungen hineingetragen, jedoch nicht fremde Rassenbestandteile. Daß die Germanen dann die reinsten Ershalter indogermanischen Erbes geblieben sind, wird in dem folgenden Abschnitte ausgeführt werden.

Das Dolf der Kelten stand ursprünglich südwestlich von den Germanen. Es kommt hierfür kein anderes Gebiet in Betracht als das südwestliche Deutschland, das Cand um Mittels und Oberrhein. hierhin sind zwei Ströme aus dem nordischen Kulturgebiet gelangt, der der Rössener Gruppe und der der Schnurkeramikkultur, dieser letztere wohl als der stärkere. Es mischen sich aber auch Menschen der Bandkeramikkultur dazwischen; ferner werden sich im Cause der Zeit die Einwirkung der am Rhein alte heimischen Träger der Pfahlbaukultur, insbesondere der Michelsberger Gruppe, bemerkbar gemacht haben, und schließlich haben auch die westischen Glockenbecherleute das Rheingebiet aufgesucht. Danach ist es verständlich, daß hier die indogermanische Oberschicht verschiedenen fremden Einflüssen und schließlich auch Blutsmischungen ausgesetz gewesen war.

Jur Ausbildung des eigentlichen Keltentums, wie wir es aus Überlieferungen kennen, hat dann noch eine Welle ostalpenländischer Illyrer beigetragen, die sich am Ende der Bronzezeit mit der Ausbreitung der "Urnenfriedhoffultur" über Südsdeutschaft und ergoß und ihre Ausläufer das Rheingebiet abwärts, daneben nach Sranksreich und nach Spanien sandte; auch sprachlich macht sich nach neueren Untersuchungen im Keltengebiete die illurische Einwirkung bemerkbar.

In die Blütezeit des Keltentums im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. fiel dann die große keltische Ausbreitungsbewegung, die sich mit den alten Indogermanenwanderungen und den Germanenwanderungen vergleichen läßt. Kulturgeschichtlich ist sie eine Ausbreitung westmitteleuropäisch-binnenländischer Kultur, die nach dem Sund-

plat von Ca-Tène am Neuenburger See als Ca-Tène-Kultur bezeichnet wird. Die Einwirkung des Ca-Tène-Derzierungsstiles geht aber über das keltische Gebiet noch weit hinaus. Don Nordfrankreich reichte das Dolksgebiet über Mitteleuropa zunächst bis in die Donauländer. In West-, Mittel- und Ostdeutschland waren Kelten in dieser Zeit die Südnachbarn der Germanen. Nach Großbritannien gelangten von der Nordseeküste, besonders von der Rheinmündung her, verschiedene keltische Wellen, die entsprechende Bewegungen aus der Steinzeit und aus der Bronzezeit fortsehen. Ein alkkeltischer Bestandteil ist so am Ende der Bronzezeit bis nach Irland gelangt. In Spanien standen Kelten neben Iberern; Oberitalien war von ihnen eingenommen und selbst Rom nicht vor ihnen sicher; ebenso gelangten Jüge in die Balkanhalbinsel bis Griechenland; in Osten führten ihre Wege bis Kleinassen (Gallater).

In diesen Eroberungszügen liegt noch etwas von dem Ausbreitungsdrang der indogermanischen Dorfahren. Gerade die Erobererkelten sind mit den Germanen vielfach zusammengegangen im Gegensatz zu den ansässig gebliebenen Kelten der folgenden Jahrhunderte, die in ständigen Kämpfen mit den Germanen schließlich ihnen in den Grenzländern das Seld räumten. Unausgeglichenheiten im keltischen Volkstum und in ihren Sitten nach den späteren Überlieferungen sind aus den Überlagerungen und schließlichen Mischungen zu erklären. Bei den alten Schriftstellern werden die Kelten nordrassisch geschildert, doch die keltischen Skelette der letten Jahrhunderte v. Chr. zeigen neben Menschen der nordischen Rasse auch andere Bestandteile. Das indogermanische Keltentum ist schließlich zugrunde gegangen, wie alle indogermanischen Völker, die nicht auf Urboden saken; selbst die Sprache ist bis auf geringe Reste verschwunden und wurde und wird schließlich nur noch in Rücktands= gebieten gesprochen, in denen heute rassisch und kulturell die altheimischen westeuropäischen Bestandteile längst wieder herrschen. Manchen von den einstigen Keltengebieten haben dann die Germanen in der Völkerwanderungszeit noch einmal nordisches Blut zugeführt, das gilt besonders für das alte Gallien, das mit Franken, Westgoten und Wikingern eine neue nordische Oberschicht erhielt, und vor allem noch heute wirksam für England.

Don den Menschen der nordisch bestimmten Aichbühler Kultur, die die unsprünglich westische Pfahlbaufultur im Doralpengebiet am Oberrhein überlagerte, und von der Schnurkeramikkultur, die sich bis in die Schweiz verfolgen läßt, ist die Indogermanisierung Italiens ausgegangen. Wie später die Kelten über die Alpen in Oberitalien eindrangen, so haben die Dorfahren der Italer zu Beginn der Bronzezeit zunächst von diesem Gebiet Besitz ergrissen. Die Pfahlbausiedelung haben sie mitgebracht und in den eigenartigen Candpfahlbauten, den Terramaren, weitergebildet, die in ihrer regesmäßigen vierseitigen Gesamtanlage mit wohldurchdachter Einteilung an das spätere römische Cager erinnern. Wie bei allem derartigen Dordringen handelt es sich nicht um nur eine geschlossene Einwanderung, sondern um verschiedene Wellen — Catiner und Umbro-Sabeller —, von denen die Catiner die ersten waren, auf denen auch später das Schwergewicht des Indogermanentums Italiens als Römer beruhte. Über das östlichere Alpengebiet sind danach Illyrer im Ostteil Oberitaliens als Deneter eingedrungen. Dazu kommen Überwanderungen über das Adriatische Meer, die unmittelbar in das südlichste Italien, zu den Sigen der Messaper, führten.

Ältere indogermanische Einwanderungen sind meist in dem Volkstum der Italer eingeschmolzen mit Stammesunterschieden, die sich auch in der Sprache bemerkbar

machen. Für spätere Einwanderer gilt dieses schon nicht mehr; am wenigsten für die nach der Mitte des letzten Jahrtausends eindringenden Kelten, denen ein gefestigtes italisches Volk als Gegner gegenüberstand.

Şür Italien waren die nordischen Einwanderer erst die eigentlichen Kulturbringer in einem Cande, das, nach den vorindogermanischen Kulturhinterlassenschaften zu schließen, die dahin noch sehr rücktändig war. Rivalen erwuchsen ihnen erst durch das Eindringen der Etrusker über See von Kleinasien her zu Beginn des letzten Jahrstausends, die eine orientalischsunindogermanische, allerdings auch im Äußeren griechisch beeinslußte Kultur mitbrachten.

Auf die Menschen der östlichen nordisch bestimmten Kultur, die von dem Ostalpensgebiet aus (Mondseekultur) in der Richtung auf den Balkan sich verfolgen läßt, ging die indogermanische Eroberung Griechenlands zurück. Auch hier sind es wieder eine Anzahl Wellen, von denen die älteste am Ende der Steinzeit die Achäer in das Land führte, während die dorische Wanderung nach Südgriechenland um 1100 v. Chr. als jüngerer Teilausschnitt derartiger Bewegungen bereits in geschichtslicher Erinnerung sestgehalten ist. Illyrer im Westen, Thraker im Osten brachten Nachschwe von indogermanischen Völkern. Die nach der Balkanhalbinsel vordringensden Indogermanen sahen sich weit entwickelteren bodenständigen Kulturen schon auf ihren weiten Wegen durch Mitteleuropa gegenüber als die Italer.

In der altgriechischen Kultur, die als mykenische Kultur eine hohe Blüte erlangt hat, macht sich daher von Anfang an ein fremder Einschlag bemerkbar. Alteuropäische bandkeramische wie auch ostmittelländische Kulturüberlieferung spielt mit hinein. Die sich im Caufe der Zeit zu unerreichter höhe entwickelnde Bildniskunst hat in der Bildfreudigkeit dieser Kulturen ihren Ursprung.

Die Indogermanengeschichte und damit die Geschichte der nordischen Rasse verläuft nun in diesen beiden Südhalbinseln Europas in einer Beziehung gleichartig, nämlich in dem allmählichen Versiegen des nordischen Rassebestandteils im Cause der Zeit; die altheimischen Rassen fommen wieder hoch. Dabei hat es auf der Balkanhalbinsel weit mehr an Neubelebung der nordischen Rasse gesehlt als in Italien. Während die Kelten in Norditalien Niederlassungen gründeten, sind sie in die Balkanhalbinsel nur vorübergehend eingedrungen. Dasselbe gilt für das Eindringen der Germanen in der Völkerwanderungszeit und in der Zeit der Wikingerzüge. Italien hat neben kürzere Zeit bestehenden germanischen Reichen besonders in Norditalien durch die Cangobarden einen nordischen Bevölkerungsanteil erhalten, der sich heute noch rassische Gegründet haben, von dem die normannischen Bauwerke noch heute Zeugnis ablegen.

Aus einer weiter östlichen spätnordischen Mischgruppe Siebenbürgens sind die Thraker hervorgegangen. hier standen die Träger nordischer Überlieferung mitten im bandkeramischen Kulturgebiete, und so läßt sich durch den Einschlag von dieser Seite her manch Unindogermanisches in den Sitten der Thraker erklären.

Das Volk der Illyrer hat in den Trägern der ostdeutschen Odergruppe der Schnurkeramikkultur seinen Ursprung. Doch auch dieses Volk kam wieder, auch auf seinen Ausbreitungswegen, mit dem bandkeramischen Kreise in Berührung. Thraker und Illyrer wurden zu den Nachfolgern der Bandkeramiker als Völker des Donaugebietes, das zwischen beiden geteilt war.

Auch diese beiden indogermanischen Völker, die Thraker und die Illyrer, die zwar in der alten Geschichtsüberlieferung oft erwähnt sind, aber keine eigene Geschicht= schreibung uns hinterlassen haben, hatten einmal ihre große Zeit. Die Thraker breiteten sich besonders nach Süden und Osten bin aus, bis zum Schwarzen Meere und nach Kleinasien (Phryger). Die Illyrer wandten sich nach Süden und nach Westen, wo sie vom Donaugebiet zum Rhein und in ihren äußeren Ausläufern bis Spanien sich verfolgen lassen. Die Bewegung der Illyrer ist besonders in den Bodenfunden zu erkennen, die nicht nur für deren weite Ausbreitung sprechen, für die sie die einzige Quelle sind, sondern auch für die höhe der materiellen Kultur, die in den reichen Grabfunden überliefert ist. Es braucht nur an den Namen hallstatt erinnert zu werden, einem illyrischen Gräberfeld im Salzkammergut, das einer Kultur und selbst einem Zeitabschnitt in Mitteleuropa den Namen gegeben hat. Illyrer und Thraker gehören der Dergangenheit an; Örtlichkeitsbezeichnungen erinnern noch besonders im östlicheren Mitteleuropa an diese einstigen Bewohner; illyrische Sprache lebt aber nur noch in schwachen Spuren im heutigen Albanischen fort.

Der Zug der Menschen der Schnurkeramikkultur von Ostpreußen in die ostbaltischen Länder hat diesen von der nordosteuropäischen Kultur beherrschten Gebieten die indogermanische Bevölkerung gegeben, die als Balten bezeichnet wird. Die heutigen Balten haben zwar die indogermanische Sprache altertümlich erhalten, aber sie haben auch Überlieserungen von der nordosteuropäischen Kultur aufgenommen. Das in der Steinzeit von der Bevölkerung der nordosteuropäischen Kultur eingenommene Bernsteinland an der Samländischen Küste war so in den ersten Jahrhunderten v. Chr. im Besitze der baltischen Aisten. Auf alse Teile dieses baltischen Gebiets von Ostpreußen bis zur sinnischen Küste hat aber immer auch wieder germanische Kultur eingewirkt.

Im mittleren Rußland, im Waldgebiet um den Pripet herum liegt die heimat der indogermanischen Slawen, Nachkommen der steinzeitlichen Ostwanderer, die aber, wie die Balten, Derbindungen mit der Unterschicht der nordosteuropäischen Kultur eingegangen sind. In Sprache und Sitte haben auch sie viel Altertümliches erhalten. Schon in ihrer heimat und bei ihrer Westwärtsbewegung im frühen Mittelalter kamen sie dazu mehrsach unter germanischem Einsluß. Die auf ostdeutschem Boden gefundenen altslawischen Gräber zeigen, daß die nordische Rasse damals stärker unter den Slawen verbreitet war als unter den heutigen Nachkommen. Bluts=mischungen mit Germanen besonders in den oberen Schichten mögen dazu beigetragen haben (S. 75). Nordrassische Bestandteile sind auch heute noch unter der in Ost= europa weit ausgebreiteten slawischen Dölfergruppe zu sinden.

Zu den Trägern der nordischen Kultur der südrussischen Steppengebiete gehören die Dorfahren der Skythen, die in der Zeit geschichtlicher Überlieserungen schon im Rassenbild und in Sitten viel von ihrer indogermanischen Herkunft eingebüht hatten und sich der Artung asiatischer Steppennomaden anschlossen; wie diese in frühgeschichtslicher Zeit, so sind jene schon um die Mitte des letzten Jahrtausends v. Chr. in Mitteleuropa als ausgesprochenes Reitervolk eingebrochen.

Das Überwandern der Indogermanen nach Asien ist mit den Mitteln der Vorgeschichtswissenschaft an zwei Stellen noch zu greifen. Ein wiederholt einzgeschlagener Meeresweg führte von der Balkanhalbinsel zur Westküste Kleinasiens; die

zweite Stadt von Troja zeigt mitteldeutsch-nordische Beziehungen. Ein anderer Weg führte über den Kaukasus. Die Kubankultur an der Nordwestseite dieses Gebirges setzte sich in der Bronzezeit jenseits noch fort. In Geschichtsquellen überlieferte Dölker sind hier schon früh anzusetzen, so daß wir mit ihrem Austreten zu Beginn des 2. Jahrtausends rechnen können, das gilt für die in ihrer Oberschicht indogermanischen hethiter, ebenso für die Cuvier und für die östlicheren Kassiten, die um 1900 einen Angriff auf Babylon unternahmen. Sie gehören zu den Ariern im engeren Sinne, den Verwandten der Iranier und Inder. Daß die Arier noch im Cause des 2. Jahrtausends in Indien eindrangen, wird angenommen. Diese Arier hatten aber gewiß auch schon die Grenzen Europas überschritten, als die Kassiten in Vorderasien sich bemerkbar machten. Wir dürsen ihre Vorsahren des 3. Jahrtausends damit gleichfalls in den Ostausläusern der nordischen Kulturen in den Ebenen Rußlands suchen.

# 2. Die Bauernkultur der Indogermanen.

Fischer und Bauer.

Die Wirtschaft in der jüngeren Steinzeit ist bäuerlich. Nicht unvermittelt wird der nordische Mensch zum Bauern, sondern gang allmählich andern sich die Wirtschafts= verhältnisse. Die Lebensweise der Jäger der älteren und mittleren Steinzeit ist durch Übergangserscheinungen mit der des Bauern verknüpft. Dem Sischertum kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Das Leben an den Seen ist selbst beim Wohnplakwechsel nicht mit dem Leben von Steppennomaden zu vergleichen. Wechsel von Wohnpläten, lange Abwesenheit von den eigentlichen Siedelungen kennzeichnen noch heute das Ceben norwegischer Sischer, die deshalb niemand als Nomaden bezeichnen würde. Das Sischertum ist gerade dem germanischen Gebiete noch heute eine gang geläufige Lebensform. Daß der Norden mit seinen gablreichen Seen und den angrenzenden Meeren der Entwicklung dieser Lebensform günstig war, ist bereits gesagt. Als kulturelles Kerngebiet tritt dabei mehr und mehr das Gebiet deutlich in Erscheinung, das um die westliche Ostsee herumgelagert ist und mit dem offenen Meer Verbindung hat. Dagegen bleibt 3. B. das Seengebiet Binnenostpreukens, in dem sich unter denselben Bedingungen Sischersiedelungen in der mittleren Steinzeit ent= widelten, nach gleichartigen Anfängen in der Solgezeit zurud; hier hält sich die Sischerkultur in ihren alten Sormen auch in der jüngeren Steinzeit. Einen weiteren Dergleich bieten die Seen des Doralpengebietes und des Alpengebietes. Seit der mittleren Steinzeit waren auch hier die Ufer von Sischern besiedelt, doch das Gesicht dieser Kultur ist, wie Südwestdeutschland bereits in der älteren Steinzeit, mehr nach dem Westen Europas gewandt. Der Westen aber batte in der jüngeren Steinzeit nicht so viel zu geben wie der Norden, die Sischerkultur führt hier trok Aufnahme von haustieren und Getreidebau zu einem Kümmerdasein, bis durch Einwanderung aus dem indogermanischen Norden auch dieser Pfahlbaufultur neues Ceben zugeführt wird.

# Diehzucht.

Don den Cebensverhältnissen der Menschen vom Ende der Eiszeit, deren Cebensunterhalt an das Ren und Pferd geknüpft war, führen Übergänge über Tierhaltung zur Tierzucht. Wenn wir gerade im Norden Übergangserscheinungen zu den Anfängen der Diehs zucht finden, so spricht das nicht gerade dafür, daß die Diehzucht als Sortschritt aus der Fremde zu den Nordleuten gebracht worden sei.

Das älteste haustier, das wir im Norden schon in mittelsteinzeitlichen Sundstellen seit der Ancyluszeit, so in Maglemose, feststellen konnten, ist der hund. Der europäische hund aber ist ein Abkömmling des nordischen Wolfes, und nicht des südlichen Schafals. Daß Wölfe gern den menschlichen Cagerpläten folgten, zeigte schon der altsteinzeit= liche Cagerplat mit den zahlreichen Mammutfunden von Predmost in Mähren, der auch von Wölfen aufgesucht worden war (S. 12). Die Zucht des hundes aber weist nach dem Ostseelande. hier sind in mittelsteinzeitlichen Siedelungen nicht nur Wolfbaftarde gefunden worden, sondern, nach einem gund von Svärdborgmoor, wohl auch der domestizierte Wolf. Mindestens handelt es sich hier um doggenartige hunde, die dem Wolfe noch sehr nahe stehen. Weiter verbreitet ist eine größere, also altertümlichere Sorm des Torfspikes, der nach einem beschriebenen Sund von Cadoga als Cadogahund bezeichnet wird. An dritter Stelle erst steht die Kümmerform des Corfspikes, der in den Pfahlbauten der Schweiz allein vertreten ist, während im Norden die verschiedenen Sormen nebeneinander bestehen. Der hund war für den Jäger ein erwünschter Begleiter und für die Siedelung durch seine Wachsamkeit ein Schutz. Als Nahrung fam er anscheinend, und besonders später, weniger in Betracht. Er nimmt damit unter den Haustieren eine Sonderstellung ein. Aber auch in der Dorstellung der Indogermanen erhält er Bedeutung; er hat Beziehung zu dem, was in der Erde ist, zur Unterwelt und zum Tode; vielleicht wegen seiner Wachsamkeit gilt er als hüter von verborgenen Schäken. Entsprechend anderen Derbindungen, die vom Ostseeland in der mittleren und der frühen jungeren Steinzeit nach Osten weisen, tritt auch der hund in Nordosteuropa und in Sibirien schon früh auf ("Cadogahund") und hat sich hier bis heute in besonderer Altertümlichkeit im "Sinnenhund", den die Cappen zum Bewachen ihrer Rentierherden benuten, erhalten. hier lernen wir die gewiß auch uralte Derwendung des hundes zum Ziehen der Schlitten kennen, die wir in der mittleren Steinzeit bei den nördlichen Indogermanen ebenfalls vorausseken dürfen.

Don den Nuttieren, die der Ernährung wegen gehalten wurden, steht nach den nordischen Sunden das Rind an erster Stelle, das bereits in den älteren Muschel-



Abb. 40. Rindergespann aus Kupfer. Bythin, Posen. (Aus Montelius, Die Chronologie der älteren Bronzezeit.)

hausen vorliegt. Es ist an Ort und Stelle aus dem Ur gezücktet, denn es tritt hier als die frästige Rasse auf gegenüber dem verkümmersten Torfrind, das wiederum als einzigstes Rind in den Pfahlbauten vorkommt. Daß die ältesten Rinder große, frästige hörner hatten, zeigen die Darstellungen, so das Rinderpaar aus Kupfer von Bythin (Abb. 40), serner Zeichsnungen von Rindern vor Wagen auf der Steinsplatte eines Steinkistengrabes von Züschen in

hessen und auf den schwedischen Selszeichnungen (Abb. 76). Das Rind macht den Reichtum der indogermanischen Bauern aus; wie bei den Indern die Bezeichnung göpatis, eigentlich "Rinderherr", die Bedeutung "herr" annahm, so berichtet Tacitus von den Germanen, daß der Reichtum des Bauern auf dem Rinderbestand beruhte.

Diehzucht 47

Erst in jüngeren Muschelhaufen ist das hausschwein festgestellt, das seitdem, ebenso wie das Rind, besonders häusig ist. Bemerkenswert ist das Derhältnis zum Wildschwein, das in der Zeit der älteren Muschelhaufen, also bevor das hausschwein seitstellbar ist, viel verzehrt worden ist. Sollten sich die Anfänge der Schweinezüchtung in den dem Wildschwein noch nahen Sormen nicht mehr erkennen lassen? Auf jeden Sall handelt es sich hier um ein Tier, das im Norden im wilden Zustand zu hause ist, und für das ein Zuchtherd im Norden — unter Berücksichtigung, daß auch das Rind hier gezüchtet wurde — sehr wahrscheinlich ist. Die haustiersorschung lehrt, daß hausschweine von europäischem Wildschweincharakter sich von der Steinzeit bis zum Mittelalter versolgen lassen, ohne daß jemals eingeführte Schweine nachweisbar sind. Sür den haushalt aller Indogermanen hatte auch nach sprachlichen und geschichtlichen Zeugnissen das Rind immer eine ganz erhebliche Bedeutung, während das Schwein

dagegen bei den östlichen Indogermanen, den Indern und

Iraniern zurückgetreten ist.

Bis in die Zeit der älteren Muschelhausen reicht auch die haltung eines kleineren hornträgers, sei es Ziege oder Schaf — die ältesten Sunde lassen dieses nicht sicher entscheiden. In der Solgezeit werden sowohl Ziegen wie auch Schafe gehalten. Diese beiden haustiere müssen bei den Nordleuten eingeführt worden sein, denn die entsprechenden Wildtiere waren im nördlichen Europa niemals heimisch. Die Ziege könnte näherer herkunst sein, denn die Wildziege kam in der jüngeren Steinzeit auch in Ostgalizien, vielleicht sogar bis Böhmen hin, vor. Das Schaf dagegen dürfte aus dem Balkan oder aus Asien stammen. Dielleicht über den



Abb. 41. Widderfigur aus Con. Jordansmühl, Schlesien. (Mus. Breslau.)

Kulturfreis der Bandferamiker oder ihrer Dorfahren ist das Schaf zu den Indosgermanen gelangt. Die Widdersigur von Jordansmühl (Abb. 41) knüpst, wie S. 35 schon bemerkt, auch als sigürliche Darstellung an den Bandseramikkreis an. Sür die Ziege ist keine gemeinindogermanische Bezeichnung überliesert; wohl aber sprechen sprachliche Gleichungen für das frühe Dorhandensein der Schafzucht. So mag es wahrscheinlicher erscheinen, daß auch die ältesten zweiselhaften Knochensunde eher dem Schaf als der Ziege angehören. Sollten nun Einwandererwellen das Schafnach dem Norden gebracht haben? Wohl nicht. Das zuerst spätliche, dann häusigere Auftreten des Schafes spricht für eine allmähliche Derbreitung dieses auch als Wollsträger für den haushalt sehr wichtigen Tieres. Es paßt dazu, daß die Bezeichnung für Wolle ebenfalls zu dem gemeinindogermanischen Wortbestand gehört.

Dieser mannigfache haustierbestand gerade im Norden setzt eine recht vielgestaltige Bauernwirtschaft voraus. Das Schwein war das hauptsleischtier, das Rind lieserte daneben die Milch, das Schaf die Wolle.

Es sei hier das Pferd als das haustier angeschlossen, das bei den Indogermanen in besonderer Ehrung stand. Wo wird der indogermanische Zuchtherd dieses Tieres gewesen sein? Das Pferd ist ursprünglich ein Tier der Steppe; Steppenwölker bedienen sich besonders gern dieses Tieres zum Reiten. Daher ist auch der Ausgang der Pferdezucht in Steppengebieten gesucht worden, besonders in den Steppen Asiens. Die Dorliebe der Indogermanen für das Pferd sollte sogar dafür sprechen, daß die Indogermanen einst Steppennomaden waren. Nach einem neueren Werk sollen dagegen die Uras-

altaier als Träger der nordosteuropäisch=nordasiatischen Kultur das Pferd von Nordosten her den Indogermanen gebracht haben. Die Bernsteinsigur eines Pferdes Abb. 42, die in Woldenberg in der Neumark gefunden ist, aber nach dem Darstellungsstil offenbar dem nordosteuropäischen Kulturkreis angehört, soll einen Hinweis in dieser Richtung



Abb. 42. Bernsteinpferd von Woldensberg, Neumark. (Aufnahme Staatl. Museum f. Vorgesch. Berlin.)

geben. Es ist aber zweifelhaft, ob ein gezähmtes Pferd oder ein Wildpferd dargestellt ist. Unsicher sind in diesen Beziehungen auch die Sunde von Pferdeknochen in Gräbern, Opferstätten und Siedelungen. In Siedes lungen sind sie überhaupt nicht häusig; in älteren Muschelhausen kommen sie nur ganz vereinzelt vor, in jüngeren sehlen sie. Don dem Ende der älteren Steinzeit ab kann also eine Abnahme in der Verwendung des Pferdes zur Nahrung sestgestellt werden. Vielleicht geht aber damit ein Ausstelle als Opfertier zusammen, als das es sowohl bei den Indogermanen wie auch darüber

hinaus bei den Uralaltaiern galt. Die jüngeren Muschelhaufen gehören schon dem Zeitabschnitt der Großsteingräber an, nirgends sind aber Pferdeknochen so häusig als in der Großsteingrabkultur des nordischen Kreises: das Pferd ist hier Totenbeigabe und Opfertier geworden. Das Verzehren seines Sleisches war eine geweihte hand-

lung. Auch in den Gräbern der Randgebiete der Großsteingrabkultur und in der schnurkeramischen Kultur sind Pferdeknochen nicht selten. Eine besondere Bedeutung kommt einem Sunde von Ullstorp in

Schonen zu (Abb. 43). hier wurde der obere Teil des Schädels eines Pferdes gefunden, in dessen Stirn in genau gezieltem Stoß ein Seuer= steindolch wie Abb. 44 getrieben war. Gewiß handelt es sich um Pferde= opfer, das Pferd mußte festgehalten werden, um den Stoß so sicher zu führen, doch es kann ein wildes, eingefangenes Dferd gewesen Sichere hinweise auf die Pferdehaltung geben Trensenknebel, deren früheste Stücke meist aus



Abb. 43. Pferdeopfer von Ullstorp, Schonen. In Stirne des Schädels sitt ein abgebrochener Seuersteindolch, ähnlich Abb. 44. (Aus Zeischrift Ymer, 1901.)



Abb. 44. Nordischer Seuersteindolch 20 cm lang.

Hirschgeweih gearbeitet waren. Diese Sunde häusen sich auffallend im Gebiet des nordischen Kulturkreises. Der älteste derartige Knebel wurde zwar in einer bandskeramischen Siedelungsgrube bei Halberstadt gefunden, doch wird hier die Lage des Sundortes von wesentlicherer Bedeutung sein als die Kultur, zu der dieser Sundplatgehört. In dem ausgedehnten Bereiche der bandkeramischen Kultur ist nur in einem

der nördlichsten Grenzgebiete der Sund gemacht, der daher wohl mit der Pferdehaltung im nordischen Kulturgebiete in Derbindung stehen dürfte. So führen auch weitere Sunde der ausgehenden Steinzeit in das mittlere Elbgebiet und in das südliche Ostseeland, also in die Kerngebiete der Indogermanen.

Anscheinend haben die Indogermanen das Pferd zunächst noch nicht als Reittier benutzt, sondern, soweit es in den Dienst des Menschen gestellt wurde, als Bespannung des leichten Wagens, des Streitwagens und des Rennwagens, der noch bei verschiedenen indogermanischen Einzelvölkern weiter in Brauch blieb; der Streitwagen als Kampfmittel der Dornehmen.

Der in Ägypten gefundene Rennwagen Abb. 45 weist nach seinem Holzmaterial in nördlichere Gegenden, etwa in den Kaukasus. Er ist sicherlich damit indogermanischer

Herkunft, wie auch ein Dergleich mit den nordischen Wagendar= stellungen der Bronzezeit er= kennen läßt (Abb. 75).

Die Indogermanen haben das Pferd den Völkern des Orients gebracht, wo es bei den Babyloniern als "Esel der Berge" nach dem dort geläusigen Tiere bezeichnet wurde. Bis zum Beginn des 2. Jahrtausends war es hier wie auch in Ägypten unbekannt. Ein sehr wertvolles Zeugnis für die Abrichtung der Pferde liegt aus Boghasköi, der

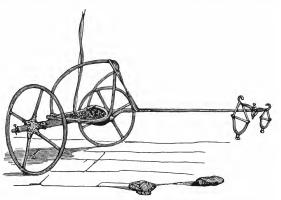

Abb. 45. Indogermanischer Rennwagen, gefunden in Ägypten. (Mus. Slorenz. Aus Sestschrift für E. Hahn.)

Hauptstadt des Hethiterreiches vor, dessen Oberschicht indogermanisch war. Hier wird auf einer der Keilschrifttafeln in Sprache der indogermanischen Manda um 1360 v. Chr. Anweisung über Schulung der Pferde gegeben. Zusammenfassend fommen wir zu dem Ergebnis, daß von den Indogermanen als Träger des norsischen Kulturkreises auch die Pferdezucht ausging.

Die Indogermanen haben seit je in einem engeren Derhältnisse zu ihren haustieren gestanden; wenn dieses im besonderen Maße von dem Pferde gilt, so sehlt es auch für die übrigen haustiere nicht an hinweisen. In den Junden äußert sich die hochshaltung in Tierbestattungen. So sanden sich in der nordischen Auswandererkultur von Ita im Bezirk Sandomierz in Polen regelrechte Bestattungen von Pferd, Schwein, Rind, hund und Schaf.

# Pflanzenanbau.

Im Pflanzenanbau der Indogermanen steht das Getreide an erster Stelle, das in der Sammelnahrung von Wildgräsern seinen Ursprung hat. Samen des Süßgrases wird in Ostdeutschland, Osteuropa und auch in Norwegen gesammelt. Strandroggen und Strandhafer dienten als Nahrung; aus Strandhafer wird in Island auch heute Brot gebacken. Die Anfänge des Andaus von Gräsern sind aber noch in Dunkel gehüllt. Rengeweihstulpturen der Grotte Espélugues bei Lourdes in den Pyrenäen (Abb. 46) scheinen Getreideähren nachzubilden. Sind es Ähren von Wildgräsern, ist es

schre aus der Höhle von Corthet, für Beachtung dieser halmfrüchte. Der sichere Gestreidenachweis im Norden Europas führt in den Beginn der jüngeren Steinzeit; es ist ein zufällig erhaltener Abdruck eines Weizenkornes an einer Congefähscherbe aus der Siedelung von Limhamn bei Malmö. Als hauptgetreide der Indogermanen aber gilt die Gerste; in der jüngeren Steinzeit ist die zweizeilige, vierzeilige und sechszeilige vertreten. Ebenso ist Weizen, Emmer und Einkorn verbreitet. Der Nachzweis der wilden Stammesformen in Asien soll für östliche herkunft sprechen; soweit der gegenwärtige Stand der Nutypslanzenforschung auf Grund des heutigen Dorkommens der Wildpslanzen. Es ist aber auffallend, daß gerade die östlichen



Abb. 46. Aus Rengeweih geschniste Ähren aus der Grotte Espélugues bei Courdes, Pyrenäen. (Aus I. Hoops, Waldbäume und Kulturpssanzen.)

Indogermanen, die nach Asien abgewandert sind, nach den Ergebnissen der Sprachsforschung nicht an den gemeinsamen Bezeichnungen teilhaben. Die Gerste soll längs des Donauweges vom Schwarzen Meer her eingeführt sein. Ein umgrenztes Gebiet, Dorderasien und die Balkanhalbinsel, wird als heimat des Einkorns angesehen. Der Kulturemmer soll im transkaukasischen Gebiete, der gemeine Weizen in Südwestasien seinen Ursprung haben. Die heimat der Rispenhirse, die in der Steinzeit vor allem in dem oberen Donaugebiet vorkommt, im Cause der jüngeren Steinzeit aber auch dem Norden bekannt wurde, soll gar in der Gegend von Buchara und Chinesischs Curkestan zu suchen sein. Aber besonders die vorher genannten Rengeweihstulpturen mahnen doch, daß wir die Srage der herkunft des Getreidebaues noch nicht als endsültig entschieden halten dürsen. Eine Wildsorm des hafers wächst als Rauhhafer auch in Dänemark und an den Südküsten der Ostsee. Neuerdings ist durch einen Sund aus einer bandkeramischen Siedelung im Weichselgebiet erwiesen, daß der hafer damals schon beachtet wurde. Der Roggen war dagegen als Kulturpslanze in der Steinzeit anscheinend noch nicht angebaut.

Jedenfalls sehen wir aus den Sunden, daß die Indogermanen der Steinzeit Gerste und Weizen als Getreide kannten. Die Gerste, aus der bereits in indogermanischer Zeit ein Rauschtrank für seierliche handlungen bereitet wurde, war das eigenkliche "Korn" der westlichen Indogermanen, wofür auch sprachliche Gleichungen sprechen.

Es ist aber zu bemerken, daß für sämtliche Getreidearten nicht gemeinindogermanische Benennungen zu erschließen sind.

Daß dem Getreideanbau bei den Indogermanen ein beträchtliches Alter zukommt, erweist vor allem der Holzpflug von Walle im Kreise Aurich (Abb. 47), der gewiß,

wie die späteren Pflüge Abb. 48 u. 76, von einem Rinderpaar gezogen wurde. Nur bei ausgedehnten Andaufeldern lohnte es sich, solch schwere Pflüge zu verwenden. Dabei ist dieser Eichenholzpflug als ausgedildeter Sohlpflug, wie er im ganzen Altertum besonders in den Mittelmeerländern verbreitet war (Abb. 48), bereits weit entwickelt und setzt einsachere Dorsormen voraus. Als Pflugscharen derartiger Sohlpflüge mögen



Abb. 47. holzpflug von Walle, Kr. Aurich. (Muf. hannover. Aus Jacob-Sriesen. Eins führung in Niedersachsens Urgeschichte.)

große durchlochte Steinkeile gedient haben, die häusiger auch im nordischen Kulturgebiete gefunden werden. Ebenso alt aber ist der hölzerne hakenpslug, der 3. B. unter den nordischen Kulturhinterlassenschaften des Pfahlbaues von Bodman am Bodense in Resten erhalten ist und weiter aus der nordischen Bronzezeit bezeugt ist. Sür die steinigen Böden des Nordens ist er geeigneter als der Sohlpslug und wird mitunter hier heute noch gebraucht. Die sprachlichen Gleichungen sprechen gleichfalls für den aus einem Ast hergestellten holzslug; im übrigen sind Bezeichnungen, die den Ackerbau betressen, nur auf die Westindogermanen beschränkt.

Gemäht wurde mit der Sichel, von der im nor= dischen Kultur= gebiet zahlreiche Sunde besonders schön gearbeite= Seuerstein= blätter aus dem Ende der Stein= porliegen 3eit (Abb. 49). Älter wird die Sichel mit Holzschäf= tung von Hobro in Jütland mit einfach 3uge= schlagener Seuer= steinklinge sein (Abb. 50). Solche Klingensicheln sowie Sicheln, die in der holzschäf= tung gereihte

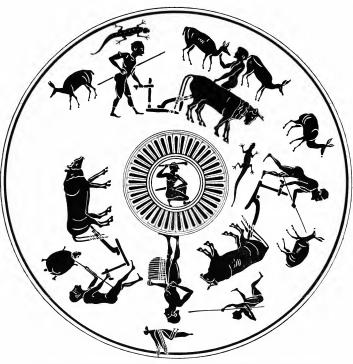

Abb. 48. Urnenbild einer Schale aus Dulci. (Nach Gerhard, Trinkschalen.)

Seuersteinsplitter tragen, können wohl in die mittlere Steinzeit zurückgehen, da sie wahrscheinlich auch zum Schneiden des Schilfes gebraucht wurden, das in der mittleren Steinzeit gewiß viel verwendet wurde.

Die Bekanntschaft des Ceins bezeugt ein unter günstigen Umständen erhaltenes



Abb. 51. Kultivierte Äpfel als Dörrobst aus dem Pfahlbau von Alvastra, Östergötland. (Aus Mannus, Zeitschr. f. Dorgesch. 2.)

Geflecht von Slachsfäden, das um ein Stierhorn gewickelt war, von dem stein= zeitlichen Wohnplat von Swendborg auf Sünen. Wir sehen daraus, wie lückenhaft unsere Kenntnisse bei leicht vergänglichem Material sind, da im übrigen diese Gespinstpflanze nur noch aus einem Grabhügel des nordischen Kulturfreises in Mitteldeutschland, dem hügel von Catdorf bei Bernburg, bezeugt ist. Im übrigen ist der Slachs aus den Pfahlbauten des Alpengebietes bekannt. Die sprachlichen Gleichungen für Cein gelten aber nur für die europäischen Indogermanen. Ein Teil der Indogermanen dürfte Erbse und Bohne gekannt haben. Dielleicht ge= hört auch die Wassernuß zu den alten indogermanischen Anbaupflanzen.

Einen wichtigen Bestandteil der Sammelnahrung machen Beeren= und Baumfrüchte aus. Die hasel= nuß war besonders in der mittleren Steinzeit eine wichtige Sammelnah= rung gewesen, wie wir schon gehört haben. Die Eichel spielte als Nahrung nicht nur für Tiere, sondern auch für den Menschen eine Rolle, wie Sunde erweisen. Der Apfelbaum wurde

bereits kultiviert. Geschnittene und gedörrte Srüchte einer kleineren und einer größeren Sorte sind in dem Pfahlbau von Alvastra in Östergötland gefunden worden (Abb. 51). Gemeinindogermanische Bezeichnungen liegen für die genannten Srüchte nicht vor, das Wort Apfel reicht aber in urgermanische Zeit.

## Wohnung.

Die Bauernwirtschaft der Indogermanen setzt feste Wohnungen voraus, Gehöfte mit häusern festerer Bauart als die der Jäger und Sischer. Bis in den Ausgang der Muschelhausenzeit ist die Urform des Sirstdachhauses nach den Befund von Strandes gaard auf Seeland zurückzuverfolgen.

Die Wohnstätte von Strandegaard gehört dem Ende der Zeit der älteren Muschelhaufen an. Dafür sprechen die Seuersteinbeiltypen, ebenso die Keramik; doch es fanden sich auch schnurverzierte Scherben und solche der Dolmenzeit, die auf längere Wohnung 53

Benutungsdauer hinweisen. Das hausrind war bereits bekannt. Der aut erhaltene hausgrundriß ist für die Entstehung des Bauernhauses im nordischen Gebiete von besonderer Bedeutung. Es fanden sich zwei Reihen von Steinpackungen offenbar als Grundlagen für den Oberbau, die ein langgestrecktes haus von etwa 9 m Länge und 4 m Breite ergeben. Im Innern dieses ansehnlichen hauses war nachträglich eine arökere Steinvflasterung eingelegt. Eine Berdstätte wurde nicht gefunden: möglicher= weise hat sie aber doch auf der Steinpflasterung im Innern gelegen. Oder aber es sind damals die Seuerstätten außerhalb des hauses im Freien angelegt gewesen, wie sie in den Muschelabfallhaufen auch gefunden worden sind. Wie der Oberbau ausgesehen hat, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich ist er ein Dachhaus gewesen, d. h. die Steinpakungen haben als Unterlage für das Sparrendach gedient, etwa entsprechend den noch heute in Nordwestdeutschland stehenden Dachbauten. Die Steinunterlagen des Hauses von Strandegaard ermöglichten, den Aufbau zu erkennen. Sehlte aber eine solche Unterlage oder bestand sie, wie gleichfalls mitunter bei heutigen einfachen Dachhäusern, aus Gras- oder heidesoden, so ist jede Möglichkeit genommen, über Sorm des Hauses Aufschluß zu erhalten. Dielleicht ist es ein Ausnahmefall, der einen Gin= blick in den Wohnbau aus der ältesten Zeit der bäuerlichen Kultur des Nordens gestattet.

Der Jund ordnet sich dem Gesamtkulturbild ein. Am Beginn der Bauernkultur, wie sie hier durch das Austreten des Hausrindes bestimmt ist, steht auch die Haussorm, auf die das Bauernhaus Nord- und Nitteleuropas — also des indogermanischen Kreises — zurückgeht. Das Dach ist ein älterer Bestandteil des Hauses als die Wand. Unsere Worte "Dach" wie auch "Tür" gehen in die indogermanische Zeit zurück. Heute ist das "Dachhaus" als Wohnhaus sast ganz verschwunden, indes sprechen für dessen weitere Derbreitung in der jüngeren Steinzeit nicht nur Jundbeobachtungen in Siedelungsstätten, sondern auch Dacheinbauten in Gräbern, wie die Abb. 63, 10 aus der Kultur der Schnurkeramik zeigt.

Im nordischen Kulturgebiet waren noch vor einigen Jahrzehnten Siedelungsstätten, die über den Aufbau des hauses Aufschluß geben, kaum bekannt. Dann erst stellten sich, auch mit verbesserter Ausgrabungstechnik, allmählich die Hausfunde ein. Bei der Schnurkeramikkultur lagen die Derhältnisse noch ungünstiger, da zunächst die Siedelungsstätten überhaupt nicht auffindbar waren. Daraus erwuchs die Auffassung, daß diese Kultur noch ohne feste Wohnbauten gewesen wäre; eine Auffassung, die durch die neueren gunde von Siedelungen unhaltbar geworden ist. Tatsache ist, daß aus dem nordischen Kreise und ganz besonders innerhalb schnurkeramischer Kultur bedeutend weniger hausstätten bekannt sind als 3. B. aus dem bandkeramischen Kreise. Dieser Mangel ist zweifellos im Hausbau begründet, der im Norden nur undeutlichere Spuren im Boden zurücklassen konnte. Es ist zu berücksichtigen, daß die Bandkeramiker Lößsiedler waren, die Nordleute in der Regel auf steinigem Boden oder auf Sand wohnten. Der Löß aber führte schon die Jäger der älteren Steinzeit dazu, tiefere Grubenwohnungen auszuheben, die bei der Sestigkeit des Lößes keine weitere Sestigung der Wände benötigten. Außerhalb des Lößgebietes aber baute man auf der Erde. Raumbedürfnis führt dazu, das Dach durch eine Wand im Blockwerkoder im Pfostenbau emporzubeben. In Sandböden konnten die Pfosten tief in die Erde eingesetzt werden, so daß sie noch heute als Pfostenlöcher kenntlich sind. Solche Pfostenhäuser finden sich in der jüngeren Steinzeit besonders im Sandgebiet des östlichen Deutschland. Die Wandfüllungen bestanden dann vielfach aus mit Lehm gedichtetem und überstrichenem Slechtwerk, ein Dersahren, an das noch unsere Bezeichnung Wand (zu winden) erinnert. In den Überschwemmungen ausgesetzten Küstengebieten, aber auch in Siedelungen an Seen, lebte die alte bereits aus der Mittelsteinzeit übernommene Überlieferung fort, künstliche Unterbauten zu errichten, die nach und nach durch immer neue überlagernde Hausböden sich ershöhten. Es entstanden auf diese Weise Packwerkbauten und auch Pfahlbauten. Am bekanntesten sind die Pfahlbauten der Alpenseen, die ursprünglich von einer westeuropäischen Bevölkerung angelegt waren, dann aber von den nordischen Ersoberern übernommen und ausgebaut wurden. Aber auch Norddeutschland, so Mecklens





Abb. 52. Ceichtgebautes Haus, westische Bauweise. Abb. 53. Haus der nordischen Kultur. (Nach dem Befund im Federsegebiet, Württemberg.)
(Modelle der Werkstätten des Reichsbundes für deutsche Vorgeschichte.)

burg und Ostpreußen, und Skandinavien kennen derartige Sumpf= und Wasserbauten. Dazu gehört der bekannte Packwerkbau von Alvastra in Östergötland, der eine Anzahl kleiner Häuschen trug.

Im besten Erhaltungszustand sind häuser der nordischen Kultur in dem Moorsgebiet am alten Seeuser von Schussenried im Alpenvorlande Württembergs gestunden worden, die den gesamten Aufbau noch erkennen lassen (Abb. 53); sie traten an Stelle der leichteren Reisigs und Schilshäuser der Urbevölkerung dieses Pfahlsbautengebietes (Abb. 52).

Gegenüber den Runds und Ovalgrundrissen der hütten der mittleren Steinzeit herrschte in der nordischen Kultur der jüngeren Steinzeit das vierseitige haus. Die Langform war durch das Sirstdachhaus gegeben, wie es sich schon in Strandsgaard fand. Aber auch Unterlagen von holzschwellen und Blockbau führte zu winkesligen Sormen. Weder die Lößgruben der Bandkeramiser noch aus Stein errichtete Bauten, wie sie im westlichen Europa üblich wurden — Abb. 54 zeigt eine derartige Siedelung aus Irland aus späterer Zeit —legen den Rechteckbau bautechnisch nahe. So wird das Rechteckhaus oder mindestens das vierseitige haus mit abgerundeten Ecken, je nach Bauweise der Wand, zur indogermanischen haussorm gegenüber uns indogermanischen Rundbauten Abb. 54. Das soll natürlich nicht besagen, daß alle Diereckhäuser indogermanisch seien.

Mittel= und nordeuropäischen Dölkern muß schon aus klimatischen Rückichten das hohe abkallende Sirstdach eigen sein (vgl. die spätere germanische Hausurne Abb. 80). Daß dieses Dach zugleich der älteste Bestandteil des Hauses ist, haben wir oben gesehen. Im Gegensat dazu besitzen die Häuser der nichtindogermanischen Bevölkerung des östlichen Mittelmeergebietes das dort auch klimatisch bedingte slache Dach (Abb. 55).



Abb. 54. Siedelung von Cahernamatirech, Irland. (Aus R. v. Lichtenberg, haus, Dorf und Stadt.)

Indogermanische Bauweise spiegelt sich in den Bezeichnungen für das Haus, sei es, daß sie wie altindisch dámas, sateinisch domus, griechisch dó $\mu$ os (domos) usw. zu dem Begriff bauen, und zwar bauen mit Bauholz (deutsch Zimmer, zimmern) führen, sei es, daß sie, wie verschiedene andere Bezeichnungen, vom Dach, dem Bedeckenden, den Ausgang nehmen. — Einen besonderen Schuß für den Eingang bot mitunter ein Dorbau oder das Abtrennen eines Dorraumes im Hausinnern; so entstand das "Dorhallenhaus", das bei den Indogermanen der Steinzeit nachzuweisen ist und auch bei den Einzelvölkern sich weiter gehalten hat. Auf die Entwicklung vom Türvorbau zum Dorraum führt eine sprachliche Gleichung für eine indogermanische Bezeichnung, die sateinisch antes ("Pfosten") sautet; in den asiatischen serischen sprachen ist es noch der Türrahmen und Pfosten, im altisländischen kehrt

aber das Wort als ond in der Bedeutung Vorzimmer wieder.



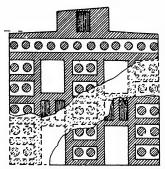

Abb. 55 a und b. hausmodelle von Knossos, Kreta. (Aus R. v. Lichtenberg, haus, Dorf und Stadt.)

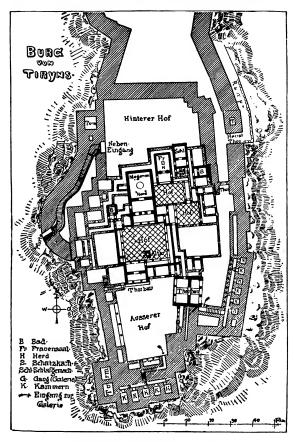

Abb. 56. Grundriß der Burg von Tiryns. (Aus Ludenbach, Kunst und Geschichte.)

Das Vorhallenhaus mit Dorhalle an der Giebel= und Zugangsseite ist schon durch die Sorschungen von Rudolf henning — damals noch ohne Kenntnis der vorge= schichtlichen Sunde — vor allem aus dem Vergleiche heutiger standinavischer Bauformen mit dem altariechischen Tempel als indogermanisch erfannt worden. Die Sunde baben es bestätigt. Dor allem haben die Grabungen in den steinzeitlichen Dörfern nordischer Kultur im Seder= seegebiet (Aichbühl, Ried= Caubenried) schachen, in Südwürttemberg wichtige Aufschlüsse nicht nur über die Grundgestalt des Hauses, son= dern auch über den Aufbau gegeben, da sich Holz, Dach= bedeckung und anderes leicht vergängliches Material hier erhalten konnte. Dor dem Dierechause, das von der Giebelseite aus zugänglich ist, lieat ein offener Dorplak. Die Seitenwände sind über die

Giebelwand hinaus vorgezogen, so daß eine offene Dorhalle am Hauseingang entsteht, durch diese betritt man den Hauptraum mit Bacosen und offener Seuerstelle, oder es ist noch ein vorderer Wirtschaftss und Küchenraum, der den Bacsosen enthält, vom Wohns und Schlafraum abgetrennt. Selbstverständlich sommen in Einzelheiten auch Abweichungen vor. Eine Rekonstruktion des Hauses gibt Abb. 53. Dorhallenhäuser sind nicht nur in der Ostseekultur des nordischen Kreises in der Mark Brandenburg, sondern neuerdings auch in der schnurkeramischen Siedelung von Succase bei Elbing nachgewiesen. — Die Indogermanen haben diese Haussorm in das östliche Mittelmeergebiet gebracht; so sinden sich Vorhallenhäuser in Stein ausgeführt in der zweiten Stadt von Troja, ebenso als Kernbau in der Burg von Tiryns, der in Vorhos, offenen Vorraum und Zweiteilung des Hauses ganz auffallend sich an die Häuser des Sedersegebietes anschließt (Abb. 56); und schließlich hat der griechische Tempel die ursprüngliche Haussorm bewahrt (Abb. 57).

Wohnhaus und Nebenbauten vereinen sich zum Gehöft. Die Siedelung in kleinen Dörfern ist die indogermanische Wohnform, die letzten Endes schon auf die ältere Steinzeit zurückgeht. Ein gutes Beispiel einer indogermanischen Dorfsiedelung gibt

das Moordorf Aichbühl am Sedersee in Württemberg. In der Mitte des haufensorfes liegt der Dorfplatz mit Versammlungshaus und einem größeren Wohnhaus, wohl der Sitz des Dorfältesten. Solche Dörfer entsprechen dem Gemeinschaftsleben der Sippe. Die alte sprachliche Bezeichnung ist in der gemeinindogermanischen Wortsgruppe um lateinisch vicus — deutsch Weichbild — mit der wechselnden Bedeutung haus oder Dorf enthalten.

Gehöft und Dorf werden Umzäunungen besessen. Anlagen mit Wall und Graben sind uns aus dem Heimatgebiete der nordischen Kulturen nicht bekannt, wohl kommen sie in der westeuropäischen Michelsberger Kultur des oberen Rheinsgebietes vor, ferner im Bereiche der Bandkeramikkultur. Sonst haben sich einzelne

indogermanische Vösker der späteren Zeit als gute Burgenbauer erwiesen, so die illyrischen Träger der Causitzer Kultur in der jüngeren Bronzezeit, dann auch die Kelten, die Germanen, die Balten und die Slawen. Gerade die absgewanderten Indogermanen haben in den ersoberten Cändern befestigte Siedelungen ansgelegt. Die in die Vorländer der Alpen und in die Alpengebiete vordringenden Indogermanen nahmen die Sumpfs und Wassersiedelungen auf.



Abb. 57a und b. Grundrijse griechischer Tempes. (Aus Wägner=Baumgarten, Hellas.)

Nach ihrem Übergange nach Norditalien errichteten sie die Terramaren als planvoll durchdachte Candpfahlbauten. In Rußland entstanden schon früh Burgwälle. Don dort brachten im älteren Mittelalter die Slawen die Sumpsburgen als eine bei ihnen altheimische Überlieferung in das östliche Deutschland. Es sei auch an die Burgen der indogermanischen Eroberer der kleinasiatischen Küste und der Balkanhalbinsel ersinnert (Troja, Tiryns, Abb. 56). Dementsprechend besteht eine sprachliche Gleichung sür Burg — griechisch  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  (polis) — die Indern, Griechen und Citauern gemeinsam ist, und eine zweite für Erdwall — griechisch  $\tau \epsilon \bar{\iota} \chi o \varsigma$  (teichos) — die im Indischen, Persischen, Griechischen, Oskischen und Thrakischen belegt ist.

Mit der Burg steht die stadtartige Siedelung im engeren Zusammenhange. Ihr späteres Eindringen in die Heimatgebiete der Indogermanen, früher zu den Kelten, die diesem Gebiete noch nahe wohnten, später zu den Germanen als Bewohner des eigentlichen Kerngebietes der Indogermanen, erweist, daß die Indogermanen nicht Stadtsiedler waren.

## Die alteste Reramit.

Die ältesten Tongefäße sind aus den älteren Muschelhausen und aus gleichzeitigen Siedelungen des nordischen Kreises erhalten. Auch sie gehören also dem Übergang der mittleren zur jüngeren Steinzeit an. Die Ersindung, aus Ton Gefäße herzustellen, bedeutete einen wichtigen Sortschritt auf dem Gebiete des handwerkes. Das Sormen und Brennen von Gefäßen setzt seste Wohnsitze voraus. Die Keramik ist damit ein Anzeichen für die Seßhaftigkeit. Noch in späterer Zeit ist gerade bei Nomadenvölkern die Keramik in starkem Rückstande gegenüber der Metallarbeit. Dor der Keramik stehen Gefäße aus anderem, verschiedenartigem Material; geeignete Tierknochen, Stiershörner, Lederbeutel, dazu nach Bekanntwerden der Slechterei Slechtgefäße und Körbe.

Die ältesten Gefäße lassen noch die verschiedenen Vorsormen, die ihnen zugrunde lagen, nach Sorm, Technif und Verzierung erkennen. Im Norden sinden sich in den jüngeren Schichten der älteren Muschelhausen und in anderen Siedelungen entsprechenden Alters neben vereinzelt auftretenden ovalen, wannenartigen Muschen geschweiste, unten gerundete oder spitz zulaufende Tonbecher, die aus Tonwulsten aufgebaut sind (Abb. 59, 1). Diese herstellungstechnif ist grundlegend für die Keramik des nordischen Kulturgebietes überhaupt, die aufgebaut ist, daher auch zur Gliederung in Bauchteil und halsteil neigt und zu einem strengen Profil führt (z. B. Abb. 59, 7). Dann spielen aber auch noch andere zusammengesetze Sormen hinein, so ist von den Slaschen der mitteldeutschen Kugelssachengruppe (Abb. 58 und 59, 11) längst



Abb. 58. Kugelamphore vom mitteldeutschen Typus.

vermutet worden, daß sie aus einer Verbindung von Tierblase und aufgesetzem Stierhornstück hervorgegangen ist. Ein Sund scheint tatsächlich eine derartige Herkunft zu bestätigen. Auf einem stieinzeitlichen Wohnplatz von Svendborg auf Sünen wurde ein als Gefäßhals benutztes Stiershornstück gefunden, das mit einem dreisachen engen Geslecht aus schräg herumgewickelten Slachsfäden bedeckt war. Hölzerne Gefäßbäuche sind gleichfalls aus Dänemark bekannt geworden. — Weiter wurde vor allem im Havelgebiet eine Keramik aufgefunden, die offenbar dadurch hergestellt ist, daß man den Ton vor dem Brennen in einen Binsenstorb oder auch in einen Beutel aus Schnüren, also in eine Sorm, gepreßt hat, so daß der Abdruck dieses

Korbes ober Beutels noch auf den Aukenseiten als Muster zu erkennen ist. Man kann sich wohl vorstellen, daß hier der Korb der Dorgänger war, der an der Innenseite mit Ton ausgestrichen war. Diese Binsenkeramik oder Mattenkeramik hat eine sehr weite Derbreitung von Norddeutschland über Sibirien bis Ostasien und Japan, und hat sich auch in Europa als altertümliche Herstellungstechnik noch länger gehalten. Ist die Binsenkeramik im havelgebiete wirklich älter als anderwärts, wie behauptet wurde, so könnte danach auch für sie auf einen nord-mitteleuropäischen Ausaana aeschlossen werden; diese Keramik wurde damit zu den verschiedenen spätmittel= steinzeitlichen Kultureinzelheiten gehören, die vom Indogermanengebiet Europas weit nach Osten wanderten. Auch die Schnureindrücke der Schnurkeramik, zunächst unter dem Rand des Gefäßes, könnten in der herstellungstechnik ihren Ursprung haben. Diese Keramik ist im Norden schon im Ausgang der Zeit der älteren Muschels haufen bezeugt, dürfte aber auch in Binnendeutschland dasselbe hohe Alter haben. Schnurverzierte Keramik ist weiter in Osteuropa ausgebreitet und überschreitet ebenso wie die Binsenkeramik den indogermanischen Kulturkreis nach Osten. Das Auftreten von schnurverzierter Keramik im Zusammenhang mit anderen Derzierungen, die aus dem osteuropäisch-sibirischen Kreise bekannt sind, selbst in Nordamerita, tann taum anders als durch fruhe Abwanderungen über die Behringstraße erflärt werden.

#### Die Grabkeramik.

Neben der Gebrauchsferamik bildete sich eine besonders sorgkältig behandelte Keramik heraus, die vor allem in Gräbern als Totenbeigabe gefunden wird. Diese Keramik hat Eigenstile entwickelt, die mit für die Sonderung von Kulturen und kleineren Gruppen innerhalb des Gesamtkreises der nordischen Kultur bezeichnend sind. Auch die Mitgabe von eigenen an Überlieferungen gebundenen Gefäßen gehört zu der Bestattungssitte. An Stammestraditionen wird in der Bestattung besonders sestgehalten; doch hindert das selbstverständlich nicht, daß sich im Cause der Zeit immer wieder auch in der Grabkeramik Sondergruppen entwickelten.

In dieser ausgeschmückten Keramik hat die Frau, in deren händen die Töpferei lag, eine reiche Betätigung gefunden. Ihr Stilgefühl wirkte sich in Sorm und Derzierung aus. Es kann daraus weiter auf die rassische Deranlagung des gesamten Dolkes geschlossen werden. Die nordische Keramik zeichnet sich durch handsestigkeit, Strenge und Ordnung in Sorm und Verzierung aus.

Die Ausschmüdung ist nun nicht etwa allein an die Grabkeramik gebunden. Sie setzt schon bei den älteren Gefäßen der Wohnstätten ein in der Andringung von Reihen mit Eindrücken unter dem Rande, von Strichen und Strichbündeln an der Schulter, wobei mitunter Schnüre verwendet worden sind (Abb. 59,2).

Die Keramif der Dolmengraber (Abb. 59, 3-5), die in ihren verschiedenen Gefähtypen immer wieder die Zweigliederung mit bauchigem Unterteil und abgesettem halsteil zeigt, verwendet dann vor allem fräftige senkrechte Streifen ober Leisten, die den Bauchteil fortlaufend oder in Gruppen bedecken. hauptformen der Keramik sind der Becher (Abb. 59, 3), der gewiß von dem Urbecher der Muschelhaufenzeit (Abb. 59, 1) abzuleiten ist, die enghalsige Slasche (Abb. 59, 5), die wohl auf Dorbilder aus anderem Material zurückgeht, und das kleine Kragenfläschehen (Abb. 59,4), das wohl gleichfalls in anderem Material vorgebildet gewesen ist. Die Dolmenferamik besitt keine Standfläche, wogegen die Keramik der nordischen Gruppen des Elbgebietes und Nordwestdeutschlands in ihren charafteristischen Sormen, vor allem dem Becher (Abb. 59,6), dem Teller und der henteltasse (Abb. 59,7) einen flachen Boden bat; hier sind ferner die in die Gefäkwand eingedrückten Ziermuster der "Tiefstichverzierung" entstanden. Dieser norddeutsche Stil, der am schönsten in der elbländischen Walternienburger Gruppe ausgebildet ist (Abb. 59,7), wirkt auch auf das Ostseegebiet ein, wo er in den auf die Dolmen folgenden Ganggräbern herrscht.

Auch die übrigen bei Behandlung der Kulturen genannten Sondergruppen der Ostseekultur zeichnen sich durch eine eigene Keramik aus; so trägt die Keramik der Salzmünder Gruppe mitunter eigenartige Zeichnungen: einmal einen Jäger, der mit Pfeil und Bogen Tiere verfolgt, mehrkach Zeichen, denen sinnbildliche Bedeutung beizumessen ist (Abb. 59, 8 u. 64), so daß wohl auch das Jagdbild in diesem Sinne gedeutet werden kann.

Erst später als die Dolmenkeramik des Ostsegebietes ist die mitteldeutsche Grabskeramik der binnenländischen schnurkeramischen Kultur anzusetzen (Abb. 59, 9u. 10), die die altüberlieferte Schnurverzierung zur höchsten Vollendung geführt hat. Wie die Dolmenkeramik tritt auch sie in ganz bestimmter Zusammenstellung in den Gräbern auf; auch hier sind die enghalsige, bauchige Flasche und der

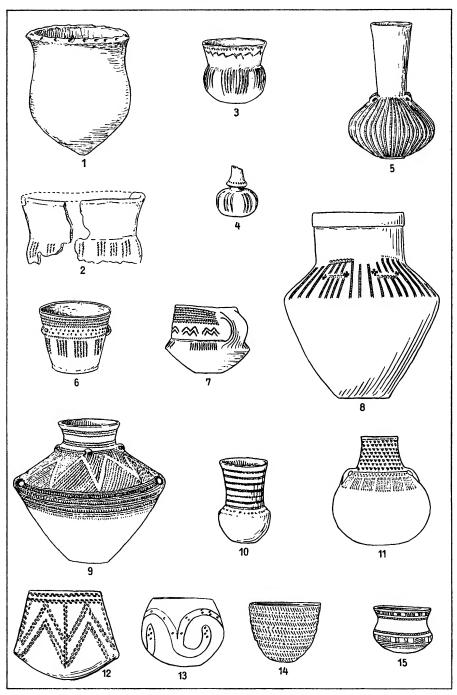

Abb. 59. Tongefäße der jüngeren Steinzeit,
1—11 des indogermanischen Kulturtreises, 12—15 nichtindogermanischer Kulturen. 1, 2 frühjungsteinzeitliche Keramit, Dänemart. 3—5 Dosmenteramit. 6 nordwestdeutscher Becher. 7 Walternienburger Tasse. 8 Salzmünder Amphore. 9, 10 mitteldeutsche Schnurteramit. 11 mitteldeutsche Kugelslasche. 12 Becher der Stichreihen-Bandteramit. 13 Becher der Cinienbandteramit. 14 Becher der nordosteuropässchen Kultur (Grübchenteramit) 15 Glodenbecher.

Becher bezeichnend. Die weiteste Verbreitung hat aber innerhalb der binnenländischen Gruppe der Becher, der in Abwandlungen in den Gräbern des gesamten Gebietes auftritt.

Bei der Nachbarschaft und Überschneidung der Ostsekultur und der binnenländischen Kultur im Elbgebiete ist es dann weiter nicht auffallend, daß eine Gruppe der binnensländischen Schnurkeramik die Stichreihentechnik anwendet. Beziehungen zu beiden Kulturen lassen auch Schalen und Becher der Schönfelder Keramikgruppe, benannt nach einer Sundstelle mit Brandgräbern bei Schönfeld im Kreise Stendal, erkennen. Auf diese Einzelheiten ist hier hingewiesen, da gerade auch aus der Keramik ein Zusammenhang der Ostsekultur mit der binnenländischen schnurkeramischen Kultur spricht. Die Keramiken beider Kulturen stehen sich also näher, als es nach der Auffassung der Sorscher scheinen könnte, die die Träger der Ostsekultur und der binnensländischen Kultur nach herkunft und Rasse voneinander trennen möchten.

#### Steingeräte. Waffen.

Als Material für die Steingeräte ist seit je der Seuerstein oder verwandtes Gestein, dem durch Zerschlagen verhältnismäßig leicht die gewünschte Sorm gegeben werden konnte, bevorzugt worden. Als die ersten Siedler nach Norden zogen, erwuchs ihnen damals ein gewiß zunächst ganz unerwarteter Dorteil, gelangten sie doch in ein Ursprungsgebiet des begehrten Seuersteins. Später werden gerade die Sundpläße dieses Steines mit angelock haben, der auch durch Nachgraben in Seuerstein führenden Bodenschichten gewonnen wurde. Es entwicklte sich hier eine Art Seuersteinindustrie. Auch der Westen Europas hatte in Nordfrankreich und Belgien Cänder alter Seuersteingewinnung. Doch was die Bearbeitung anbelangt, stand jetzt der Norden in technischer Sertigkeit an erster Stelle. Schließlich trat der Seuerstein in Wettbewerd mit dem ältesten Metall, dem Kupfer, und vermochte lange Zeit hindurch auch im Norden neben diesem Metall das Seld zu halten. Kupfer= und selbst Bronzegeräte wurden in Seuerstein in technischer Meisserung des Stosses nachgeahmt.

Im Norden sind seit der Mittelsteinzeit Sonderformen ausgebildet worden, die zu einem wichtigen Kennzeichen nordischer Kultur wurden. Besonders seien hier das Spaltbeil und das Kernbeil der Muschaufenzeit erwähnt (S. 25 u. Abb. 60, 5 u. 6), Typen, die zu weiteren Entwicklungen führten. Zu der Schlagbearbeitung des Gerätes kam dann in der jüngeren Steinzeit als weitere Bearbeitung das Schleisen, das mit einer Glättung des Schneidenteils begann. Das Material wurde sorgsam ausgewählt, wobei nicht nur auf Sehlerlosigkeit Bedacht genommen wurde, sondern es wurde auch auf die Schönheit des Naturgesteines Wert gelegt.

Die Bearbeitung anderer Gesteinsarten ging nebenher und spielte natürlich dort eine größere Rolle, wo der Seuerstein nicht oder wenigstens nicht in gutem Zustande vorkam.

Auch geeignete Geröllsteine wurden als Geräte benutt. Don hier nahm das durch Beklopfen der Oberkläche hergestellte walzenförmige Beil seinen Ausgang (S. 24 u. Abb. 60,3). Das Walzenbeil ist indes nicht allein den Indogermanen eigen, sondern hat eine bedeutend weitere Derbreitung. Ein geschlossenes Gebiet dieser Beile liegt aber um die westliche Ostsee, ferner in Norddeutschland, besonders in Brandensburg, Ostpreußen, Westfalen und holland. Meist gehören sie der mittleren und dem übergang zur jüngeren Steinzeit an. Dagegen sehlen sie in Mitteldeutschland, also

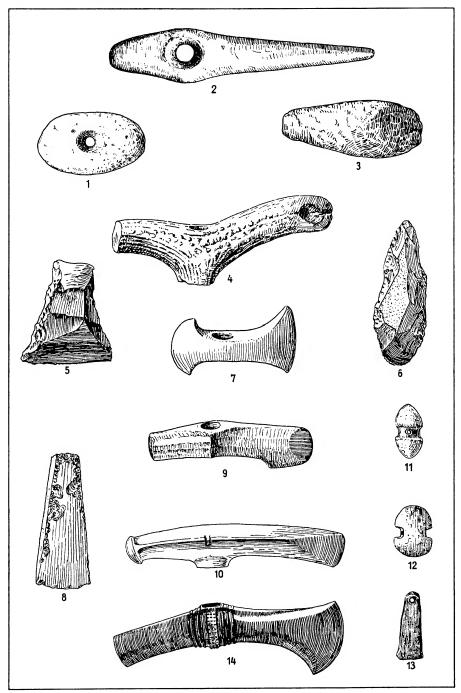

Abb. 60. Steingeräte und Bernsteinschmucktüde.

1—6 mittlere Steinzeit bis Frühjungsteinzeit. 7—13 jüngere Steinzeit. 14 spätere Zeit. 1—3 Geröllgeräte, 1 Keulentopf. 2 Spihhaue. 3 Walzenbeil. 4 hirschgeweihart. 5 Spaltbeil der Muschelhaufenzeit aus Seuerstein. 6 Kernbeil der Muschelhaufenzeit aus Seuerstein. 7 Doppelart der Ganggräberzeit. 8 nordisches Seuersteinbeil. 9 mehrstächige Art der mitteldeutschen Schnurteramitkultur. 10 Art der schwedischen Einzelgräberkultur. 11—13 artsörmige Anhänger aus Bernstein, nordische Kultur. 14 Prunkart aus Casurstein, Troja.

dort, wo sich die schnurkeramische Kultur ausbildete. hier werden sie ersetzt durch ein gleichfalls schon in der Übergangszeit zur jüngeren Steinzeit oder noch früher zuerst auftretendes durchbohrtes Steingerät, das gleichfalls zunächst aus einem Geröllstein bergestellt ist und wegen seiner Gestalt als Spikhaue bezeichnet wird (Abb. 60,2). Auch bei ihm ist die Oberfläche beschabt oder durch Abstoßen kleiner Teilchen zugerichtet. Das Schaftloch ist in altüberlieferter Weise, wie bei den Geröllkeulen (S. 24), durch Aushöhlen von beiden Seiten her hergestellt. Auch dieses Gerät ist nicht auf Mitteldeutschland beschränft, sondern kommt außer einigen Streufunden über Norddeutschland vor allem in Südwestschweden, besonders in Westergötland vor, wo es in der Ancyluszeit der Oftsee schon nachzuweisen ist. Eine Beziehung zwischen Mitteldeutschland und diesem standinavischen Gebiet ist jedenfalls anzunehmen. Als weiteres Geröllgerät sind die schon erwähnten durchlochten Keulenköpfe zu nennen (Abb. 60, 1), die bereits auf die ältere Steinzeit (val. gund von Brunn S. 18) gurudgehen. Die verbesserte Durchbohrung mittels eines Voll- oder hohlbohrers aus holz unter hinzunahme von Quarisand nimmt vom nordischen Gebiete ihren Ausgang, wo auch der älteste Steinschliff bereits in der Ancyluszeit nachzuweisen ist.

Während nun das Walzenbeil allmählich im nordischen Kulturgebiet abstarb. wurde auf die herstellung durchbohrter Ärte bei den Indogermanen die größte Sorgfalt verwendet, besonders soweit sie als Waffe dienten. Die Streitärte der Jungsteinzeit knüpfen an die verschiedenen älteren Sormen an. Nils Aber a hat gezeigt, daß die doppelschneidige Streitart (Abb. 60, 7), die dem nordischen Kulturgebiete der Großteingräber eigen ist, auf die Keule zurückgeht. Die Streitart der nordischen schnurferamischen Kultur (Abb. 60, 9) führt auf die Spikhaue zurück. Weiter scheint aber auch die bereits mittelsteinzeitliche hirschgeweihart (Abb. 60,4) bei der Sormengebung mitgewirft zu haben, insbesondere erinnern Steinärte mit Tullenbildung, die die Streitartleute Schwedens und Sinnlands führten (Abb. 60, 10), an die hirschgeweihärte. da auch bei ihnen der Sprossenstumpf als Einsattülle für den Schaft dient. Der mehr= flächige Schliff, der für die schnurkeramische Streitart Mitteldeutschlands kennzeichnend ist ("fazettierte Art"), könnte gleichfalls auf entsprechende Hirschaeweibbearbeitung zurüdgehen. Sprachlich ist für die Streitagt, tropdem sie ein so bezeichnendes Ausstattungsstück des Mannes war, keine gemeinindogermanische Bezeichnung zu erschließen.

## Hinweise auf weiteres Handwerk.

Keramit und Steingeräte konnten hier näher behandelt werden, da uns reichliches Sundmaterial zur Verfügung steht; weiteres handwerkerzeugnis ist meistens vergangen. Wir wissen, daß sehr viele Geräte aus holz gearbeitet waren; glückliche Bodenverhältnisse, wie sie für die Moor- und Pfahlbauten vorliegen, haben dann auch reichlich holzsachen geliefert. Neben Dingen, die vorauszusehen sind, wie holzschäftungen an Beilen u. dgl., sind aber auch holzgefähe in großer Jahl erhalten. Sie zeigen, welche Bedeutung bei der Gefährerstellung neben dem Töpferton das holz besah, so wurde oben schon auf holzvorbilder für einige Tongefähsormen hingewiesen. Sür Gegenstände aus Rinde und Ceder gilt dasselbe. Sür die Seststellung der indogermanischen Benennungen all dieser verschiedenartigen Gefähe versagt aber die Sprachvergleichung. Wir ersehen daraus die Bedeutung der Sachaltertümer sür die Erschließung der indogermanischen Kultur. Ein neuer Sund eines Seuersteins



Abb. 61. Seversteindolch in Cedersutteral von Wiepenkathen, Kr. Stade. (Aus Mannus, Zeitschr. f. Dorgesch.)

doldes non Wiepen= kathen, Kreis Stade, in Lederfutteral, das fora= fältig gearbeitet und mit Sischgrätenmuster perziert ist, sei hier besonders her= vorgehoben (Abb. 61). Don Slechterei unb Weberei liegen unmittelbar nur ganz geringe Proben vor; diese Srauentätigkeit darf aber wohl aus Tongefähver= zierungen erschlossen werden, soweit sie geflochtene Gefäße zum Dorbild hatten. Manche Gefähmuster innern weiter an Stickerei, Kreuzstempeleindrücke den in der Dolkskunst ver= breiteten Kreuzstich. Zeichnungen auf den Wandsteinen der Grabkiste von Göhliksch (Abb. 63,8) sind ebenfalls auf Stickerei zurückgeführt worden. Weiteren Anhalt für das Spinnen und Weben geben schließlich die zahlreichenSpinnwirtel.Ihre

Derzierungen deuten darauf hin, daß selbst solch kleine Gegenstände mit Sorgfalt beshandelt wurden entsprechend der Bedeutung der mit ihnen ausgeübten Tätigkeit (Abb. 68).

Sinn für Särbung und Kenntnis verschiedener Sarben ist in der roten und grauen Ausmalung der Ritzeichnungen der Steinkiste von Göhlitzsch bezeugt; auf Sarben-wirkung ist beim Brennen und Behandeln der Obersläche der Tongefäße gesehen; die Ziermuster waren dabei mitunter mit weißer Kalkmasse ausgelegt. Dagegen sehlt bunt gefärbte Keramik wie im bandkeramischen Kreise; nur einige Gefäße aus Branden-burg sind mit dunklen Streisen bemalt. Für die einzelnen Sarben lassen sich aber keine indogermanischen Bezeichnungen nachweisen.

## Schmuck und Kleidung.

Derschiedenartigen Schmuck kannten bereits die Dorfahren der Indogermanen zur älteren Steinzeit; vielsach handelt es sich dabei aber gewiß nicht allein um das Bebürfnis sich zu schmücken, sondern auch um Schuhmittel. Sür Kinder dürste das im besonderen Maße gelten, zumal der Amulettcharakter derartigen Schmuckes noch heute lebendig ist. So werden besonders die spikigen Reißzähne von Wolf, hund und anderen Raubtieren oder auch hirschgrandeln durchbohrt einzeln oder zur Kette vereint

handel 65

getragen. Lediglich als Schmuck könnten vielleicht durchlochte Muschelblättchen, mitunter in Derbindung mit Kupferröllchen, gedient haben, die wir neben dem Tierzahn= schmud in schnurkeramischen Grabausstattungen finden. hier treten aber auch zugearbeitete Muscheln auf mit Kreuzornament, die vielleicht ebenso wie die durchbohrten Scheiben mit Strahlenornament der älteren und mittleren Steinzeit als Amulett getragen wurden. Im Ostseegebiete spielen Anhänger und Ketten aus Bernstein eine große Rolle. Mehrreihige Kolliers haben einen prächtigen halsschmuck der nordischen Frau abgegeben. Neben dem Ostseebernstein ist aber auch binnensändischer Bernstein, der hier und da gefunden wird, zu Schmucktuden verarbeitet worden. Unter den Bernsteinanhängern fallen kleine Nachbildungen von Keulen, Doppelärten und Slachärten besonders auf, die wieder den engen Zusammenbang von Schmuck und Schutzmittel erkennen lassen (Abb. 60, 11—13). In der Rössener Kulturgruppe Mittel= deutschlands wurde Kalkstein zu schweren Armringen und zu Kettengliedern perarbeitet. Da Armschmuck sonst fehlt und diese Steinringe kaum ohne Vorbilder eines Armschmuds gewesen sind, dürften wohl Armbänder aus vergänglichem Material, etwa aus Gewebe, vorauszusehen sein. Die viel getragenen metallenen Armringe und Armspiralen seit Beginn der Bronzezeit sprechen gleichfalls dafür, daß eine alte Schmudüberlieferung vorliegt. Auch sind Kopfbänder und gewebte Gürtel, wie sie in der nordischen Bronzezeit gefunden wurden, vorauszuseken. Zum Zusammenhalten des Gewandes diente mitunter eine Nadel aus Knochen mit durchbohrtem und zuweilen auch verziertem Kopf; es ist die Vorform der nordischen Gewandhafte (Sibel) der Bronzezeit, da anzunehmen ist, daß zur Sestigung durch die Kopföffnung der Nadel eine Schnur gezogen wurde, die mit dem Nadelende verbunden wurde. Der Schmuck des Mannes war vor allem die sorgfältig gearbeitete Waffe.

Daß Wollstoffe und Ceinwand getragen wurden, ist bereits erwähnt. Die Tracht des Ostsees dürfte wahrscheinlich der der nordischen Bronzezeit entsprochen haben (S. 83). Das Sell der Jagdtiere wird zu Pelzen verarbeitet worden sein. Auch andere Kleidungsstücke älterer Überlieferung, wie Bast und Binsenmäntel, sind anzunehmen. Schuhe aus Ceder werden ebenfalls in die Steinzeit zurückgehen. Särbung der Stoffe hat man gewiß gekannt. Über die rote Sarbe als Stick oder Webmuster ist oben unter hinweis auf die Zeichnungen der Göhlitzscher Steinstammer gesprochen worden. Meines Erachtens dürfen wir uns die Kleidung bunt und farbenfreudig vorstellen.

## Handel.

Der handel mit Bernstein und auch mit Seuersteingeräten ist bereits erwähnt worden. Beile aus dem grünlichen Nephrit und Jadeit, die schon durch ihre fremde Sorm im nordischen Kulturgebiet auffallen, wurden mitunter eingeführt. Wichtiger ist aber der Kupferhandel. Kupfer wurde, wie neuerdings festgestellt worden ist, selbst im mitteldeutschen Kerngebiet der Indogermanen gewonnen. Auch auf ihrer Ausswanderung gelangten Indogermanenteile in Cänder der Kupfergewinnung, so in Ungarn und im Kaukasus. Dort wurde die indogermanische Streitagt in Kupfer nachgebildet. Daneben steht aber auch die Kupfereinsuhr aus nichtindogermanischen Cändern, so von der Kupferinsel Cypern. Es ist möglich, daß durch solch verzweigte handelsbeziehungen auch fremdes Jahlens und Gewichtssystem bei den Indosgermanen Eingang fand, denn es läßt sich selbst im Germanischen neben dem alten

indogermanischen System der Zehnerzählung noch eine andere Zählart nachweisen, die mit der Zahl 12 rechnet. Weiter hat sich ergeben, daß Kupferbarren in Sorm der doppelschneidigen Art ein Gewicht aufzuweisen haben, das ziemlich genau einer



Abb. 62. Irijder Goldhalstragen. Schulenburg, Prov. Hannover. (Candesmuß. Hannover. Aus Schaal, Dom Tauschhandel zum Welthandel.)

fretischen Mine von 618 g oder dem Mehrfachen davon entspricht.

Wenn auch in den Gräbern des nordischen Kulturfreises nur kleine Kupfergegenstände gefunden wurden, und die größeren Kupfergegenstände, insbesondere die Beile und Äxte, sich schwer genauer zeitlich bestimmen lassen, so zeigt der Sund von Bygholm in Jütland, der in den Frühabschnitt der Zeit der nordischen Ganggräber gehört, daß damals schon Kupferbeile und Dolche in Gebrauch waren. Daß das Kupfer den Indogermanen bekannt war, erweist weiter die Sprachsorschung, die einen Namen für rötliches Metall erschossen, der in unserer Bezeichnung Erz enthalten ist. Ein altes Fremdwort

in einigen indogermanischen Sprachen, das 3. B. im Griechischen πέλεκυς (pelecüs) (Beil) wiederkehrt, soll aus dem assyrisch-babylonischen pslakku herzuleiten sein und dürfte eine der Kupfersonderformen bezeichnen.

Daß das Gold gegen Ende der jüngeren Steinzeit dem Norden nicht fremd war, erweisen gleichfalls Sunde (Abb. 62), die die Vermutung der Sprachforschung bestätigen, daß es auch ein indogermanisches Wort für dieses "gelbe Erz" gab.

## Bestattung.

In dem gesamten indogermanischen Kulturgebiet sind in der jüngeren Steinzeit bedeutende Grabanlagen Zeugen der Totenehrung. Es ist bereits gesagt, daß Grabstätten in der mittleren und älteren Steinzeit nur vereinzelt bekannt geworden sind, und daß damit wohl eine Bestattung der Toten als üblich anzunehmen ist, die im allgemeinen nicht Spuren im Erdboden hinterlassen konnte. Es ist dabei vielleicht an holzbauten auf der Erdobersläche zu denken. In der jüngeren Steinzeit prägt sich, wie in der Keramik und in den Steingerätsormen, auch in den Bestattungssitten eine deutslicher erkennbare Eigenstellung des indogermanischen Kulturkreises aus. Der nordosteuropäische Kulturkreis, immer noch ohne Gräber, führt weiter die mittelsteinzeitliche Bestattungssitte fort. Auch aus der westeuropäischen Pfahlbaukultur des deutschen Südwestens und des Alpengebietes kennen wir keine Gräber, während der bandskeramische Kulturkreis in Mitteleuropa nur einfache Erdgräber hinterlassen hat.

Gegenüber diesen Nachbarkulturen sind die Grabstätten der nordischen Kulturen jest für die Dauer geschaffene Denkmäler, die weithin sichtbar angelegt werden. Wir fragen zunächst nach dem Wege einer Entwicklung, die innerhalb des nordischen Kulturkreises in der mitteldeutsch=binnenländischen schnurkeramischen Kultur zu anderen Grabsormen führt, als sie dem westlichen Ostseegebiet, Nordwestdeutschland und dem nördlichen Elbgebiet eigentümsich wurden. Als bezeichnend für die Ostseefultur gilt das aus großen Steinblöcken errichtete Steinhaus, das Großsteingrab (Megalithgrab, hünengrab). Wo kommt es her? Da richtet sich der Blick nach Westeuropa und weiter nach dem Mittelmeergebiet, wo wir gleichfalls derartige Steingräber

Bestattung 67



Abb. 63. Gräber des nordischen Kulturtreises.

1,2 Dolmen. 3 Ganggrab. 4 hünenbett. 5 Doppelganggrab. 6 Kleine Steintiste mit Steinumsassung Pohlsberg bei Catdorf, Anhalt. 7 Steintiste mit Stelett in hodender Stellung und Beigefähen, mitteldeutsche Schnurteramistultur. 8 Wandstein mit Ridzeichnungen der großen Steintiste der Schnurteramistultur von Göhlihsch, Kr. Merseburg. 9 Steintiste mit "Seelenloch" der Kubantultur. 10 Grabhaus der Schnurteramistultur Sarmenstorf, Schweiz.

finden, die hier in Grotten- und Höhlenbestattungen ihre Vorgänger haben sollen. Die Annahme einer herkunft aus Westeuropa ist daher vielfach vertreten worden. Das höhere Alter der westeuropäischen Gräber ist indes bisher noch nicht erwiesen, das Rückführen auf höhlenbestattung nicht die einzig mögliche Lösung. Im Norden treten nun von diesen Großsteingräbern gunächst die sogenannten Dolmen auf, vier-, fünf- oder sechsedige kleine Steinkammern mit einem Deckstein (Abb. 63, 1u.2). Diese Dolmen finden sich auf den dänischen Inseln, an der Ostfüste Jütlands und in beschränkterem Umkreise in Norddeutschland. Meines Erachtens ist es keineswegs abwegig, diese unmittelbar aus heimischer Überlieferung abzuleiten. Auch die Dolmen sind auf der Oberfläche des Bodens angelegt, wie es für den Holzbau der mittleren Steinzeit angenommen wurde. Neu wäre nur die Übersetzung des holzhauses in einen Steinbau. Es bliebe dann vielleicht noch die Frage, ob die Nordländer von sich aus zu dem Steinbau gelangt wären oder ob sie die Verwendung des Steines von den Westeuropäern übernommen hätten, zumal da ein Dergleich des Hausbaues zeigt, daß auch hier in Westeuropa der Stein als Baumaterial benutzt wurde. Doch solche Vergleichsschlusse erscheinen mir nicht stichhaltig. Wesentlicher ist für unsere Betrachtung die Beobachtung, daß von der Dolmenkeramik die Kragenflasche in abgeklungener Sorm, ferner die doppelschneidige nordische Streitart nach Westeuropa gelangte. Im nordischen Kulturgebiete fand der Dolmenbau zunächst bei den Küstenanwohnern der westlichen Oftsee Anwendung; es kommen bier neben den Dolmengräbern auch einfache Erdgräber mit derselben Ausstattung vor. Abzulehnen ist die Auffassung, daß eine westeuropäische Bevölkerung zum Oftseegebiete vorgestoken sei, die die Dolmen dorthin mitgebracht habe. Die Dolmen haben aber noch eine weitere auch aukereuropäische Verbreitung in Vordergsien, Indien und bis nach Korea. Die zeitliche Stellung dieser Anlagen ist noch ungeklärt, zum Teil sind sie jedenfalls recht jung. Es ist aber hier wieder zu fragen, ob und wie weit nicht doch für sie Europa als Ausgangsgebiet in Frage käme. — Das Dolmengrab des Nordens ist für einen oder wenige Bestattete bestimmt; umgeben ist es von einem mit Steinen eingehegten geweihten Bezirk. Dann erst seken verschiedene Umgestaltungen ein; entweder es werden mehrere Dolmengräber nebeneinander gestellt und mit einer etwa lang-rechtedigen Einfassung umgeben (Hünenbett, Abb. 63,4), oder der Grabraum wird durch Dermehrung der Wandsteine und der Decisteine vergrößert (Abb. 63, 3u. 5). In diese längeren Grabkammern führt vielfach ein Steingang (Ganggrab); die Ganggräber waren mit Sicherheit von einem Erdhügel überdeckt; der Gang war notwendig, da das Grab als Erbbegrähnis einer Sippe immer wieder belegt wurde. Dielfach liegen diese Großsteingräber gruppenweis zusammen und deuten wohl auf Gemeinschaften mehrerer Sippen hin.

Aus dem deutschen Binnenlande sind vereinzelt Erdgräber aus dem Beginne der jüngeren Steinzeit bekannt geworden. Hier ist das Grab von Plau in Mecklenburg zu nennen, serner das Grab von Groß-Tinz in Schlesien. In der jüngeren Steinzeit tritt im Binnenlande aber besonders zunächst Mitteldeutschland mit verschiedenzartigen Bestattungssitten hervor. In der Salzmünder Gruppe wurden bei Salzmünde die Toten in kleinen häusern beerdigt; möglicherweise könnten diese hütten für die Toten errichtet gewesen sein, so daß hier tatsächlich noch hüttenbestattung vorläge. Einsache Erdgräber oder auch kleine Steinkisten mit eng zusammengepreßten hockern treten in anderen nordischen Kulturgruppen aus (Abb. 63,6). Größere Steinz

Bestattung 69

fisten sind der Walternienburg-Bernburger Gruppe, der Kugelflaschengruppe und auch der schnurkeramischen Kultur eigen (Abb. 63, 7). Daneben kennt diese auch den Holz= einbau im Grabhügel, also die überdeckte Totenhütte (Abb. 63, 10). Sie führt wohl auf die freistehende Holzhütte als Totenhaus zurück, die als Ausgang für die Bestattungen im nordischen Kulturkreise angenommen wurde. Das Grab für einen oder wenige Tote — entsprechend den nordischen Dolmenbestattungen — ist in Mittel= deutschland mit geringen Ausnahmen die ganze Steinzeit hindurch herrschend geblieben. Die schnurkeramischen Gräber sind zu Friedhöfen, die in heutigen Waldgebieten noch als hügelgruppen erhalten sind, vereint. Wenn schließlich im Norden die Ganggräber vielfach durch Steinkisten ersetzt wurden, so liegt wahrscheinlich eine Einwirfung aus Mitteldeutschland vor. Es mögen auch die Steinkisten mit runder Öffnung, dem sogenannten "Seelenloch", im Zugangsstein von Mitteldeutschland nach Mittelschweden gelangt sein. Aber auch diese Sitte ist in Westeuropa, ferner im Kubangebiet am Kaukasus, hier mit Kugelflaschen (Abb. 63, 9), und selbst in Indien verbreitet. Das Erdgrab mit Hoderbestattung mit und ohne hügel hat schlieklich mit der aufblühenden binnenländischen Einzelgrabkultur des nordischen Kreises am Ende der Steinzeit weitere Verbreitung gefunden. In diesem Zusammenhange steht die Leichenbrandbestattung, die in Mitteldeutschland und Nordwestdeutschland auftritt. Teilverbrennungen sind auch in der mitteldeutschen Walternienburg=Bernburger Gruppe beobachtet worden. Die Leichenverbrennung bat aber in der Steinzeit noch nicht im indogermanischen Gebiete größere Bedeutung erlangt. Ihren Siegeszug unter einem großen Teil der indogermanischen Einzelvölker bat sie erst im Laufe der Bronzezeit angetreten.

Nicht alle Einzelheiten der Bestattungssitten sind einwandfrei zu deuten. Die Grabsitten sind aber im allgemeinen — abgesehen von den vereinzelten Brandgräbern — auf Bewahrung des geehrten Toten, auf Erhalten seines Körpers bedacht. Davon zeugen ebenso eindringlich die Großsteinbauten, die für die Ewigkeit errichtet zu sein scheinen, wie die Grabhügel des Binnenlandes. Streng ist auch ursprünglich die Auswahl der Tongefäße als Totenbeigaben, wobei Trankbehälter (Slasche) und Trinkgefäß (Becher) zunächst die immer wiederkehrende Ausstattung bilden. Die alleinige Bechermitgabe am Ende der Steinzeit stellt demgegenüber nur einen Ausklang einer älteren reineren Sitte dar. Grabkeramik hat besondere Pflege gefunden (S. 59). — Die Leichenverbrennung aber ist aus anderen Vorstellungen heraus erwachsen, sie bedeutet Vernichtung des Körpers entweder aus Jurcht oder um die Seele vom Körper zu befreien. Diese Vorstellung wird von außen her in das Indogermanengebiet hineingetragen, ebenso wie die aus dem Surchtgedanken geborene Sesselung der Toten, für die vereinzelt beobachtete stark zusammengepreste hoder sprechen könnten. Die übliche hockbestattung dagegen wird als begueme Ruhelage zu deuten sein. Der Surchtgedanke ist jedenfalls bei den Indogermanen nicht das Überwiegende gewesen.

Der Tote geht nicht in ein fernes Jenseits, sondern seine Wohnung ist das Grab. Die Sitte der Bestattung unter der Erde oder die Bedeckung des Totenhauses mit einem Erdhügel breitet sich mehr und mehr aus. Der Tote der jüngeren Steinzeit geht in die Erde ein; die "gütige Mutter", wie es bei den Indern heißt, nimmt ihn auf. Dorstellungen von einem unterirdischen Totenreich, wie sie unter anderen indosgermanischen Einzelvölkern auch die Germanen kennen (Reich der Hel, Hölle), sind in der gemeinindogermanischen Zeit bereits vorbereitet.

#### Hinweise auf das Gemeinschaftswesen.

Die in den Gräbern ruhenden Dorfahren werden zu mächtigeren Schützern der Samilie: die pit ár as (die heiligen Däter) der Inder, der lar familiaris und die divi parent um der Römer, die  $\theta$ eol  $\pi$ ar $\varrho$ ool (theoi patr $\bar{\varrho}$ oi) der Griechen. Die großen Toten gewähren dem gesamten Volke Schutz und werden als göttliche Ahnherren des Volkes verehrt.

Im allgemeinen gilt in den Gräbern gleichmäßige Behandlung von Mann, Srau und Kind. In den Sippen- und Geschlechtergräbern des Nordfreises liegen sie vereint, in dem schnurkeramischen Gebiet in getrennten, aber gleich sorgfältig angelegten und ausgestatteten Gräbern. Wie die Ehrung der Männer aus den Grabfunden mit aller Deutlichkeit hervorgeht, so gilt sie auch für die Srau, für deren hochachtung reiche Grabausstattungen sprechen.

So geben die Grabfunde wenigstens einen Einblick in das Gemeinschaftsleben der Samilie und der Sippe. Durch die vergleichende Betrachtung der Kultur und Sprache der Einzelvölker wird dieses Bild noch ergänzt und verdeutlicht. Die Sprache sorschung hat an dem Bestande der Derwandtschaftsnamen gezeigt, daß in indogermanischer Zeit die uns geläusigen Samilienverhältnisse herrschten. Die Samilie der Indogermanen ist nach der Vaterseite geordnet, im Gegensat zu den mutterrechtlichen Zuständen bei einzelnen Völkern der Mittelmeerländer und in Westeuropa noch in geschichtlicher Zeit. Dem Hausherrn und Samilienvater untersteht die gesamte Hausgemeinschaft. Charakteristisch sind dafür Benennungen bei den indogermanischen Einzelvölkern, so griechisch des απότης (despotes), das wörtlich, wie altindisch dampatis "Hausherr" bedeutet. Neben dem Hausherrn steht die ebenbürtige Hausfrau, z. B. griechisch des αποινα (despoina aus despotina); so gehören auch zusammen: slawisch domacia und domacia (Hausherr und Hausfrau), lateinisch pater familias und mater familias.

Daß von der Einzelperson der Weg über die Samilie und die Sippe zum Dolf und Stamm führt, sei an der stolzen Inschrift eines Ariers späterer Zeit, des Perserkönigs Darius gezeigt: "Ich bin Darius, der große König, der König der Könige, König der Länder und Dölker aller Stämme, König dieser großen Erde weithin, Sohn des hystaspes, ein Achämenide, ein Perser, Sohn eines Persers, ein Arier (ariya) von arischem Samen."

Also auf der gemeinsamen Abkunft beruht die ursprüngliche Zusammenfassung im Dolke. Im Caufe der jüngeren Steinzeit heben sich nun innerhalb der größeren Gemeinschaft des nordischen Kulturkreises Sonderkulturen und Gruppen ab, die Bildung von Stämmen und Dölkern erkennen lassen. Gesonderte Überlieferungen bis zu den Sormen und Derzierungen besonders der für den Totenbrauch bestimmten Tongefäße haben sich herausgebildet und dann zäh erhalten und erklären das eigensartige Bild der mannigkachen größeren und kleineren Kulturgruppen, die wir in der jüngeren Steinzeit gerade im Bereiche der Indogermanen sinden. Wir müssen dabei an ganz sest geregelte Sitten denken, die gewiß sich nicht nur auf Töpferei, Steingeräte und Grabsormen beschränken, sondern die gesamte Kultur beherrschen; wodurch wir ja auch berechtigt sind, hier von Kulturen zu sprechen und nicht nur von Sormenkreisen. Es erinnert noch an diese indogermanischen Verhältnisse die spätere Überlieferung des Chronisten Nestor über die Slawen: "Es lebte ein jeder mit seiner

Religion 71

Derwandtschaft und auf seinen Plätzen, indem ein jeder über seine Derwandtschaft regierte." Auch hier erkennen wir die Abgeschlossenheit der einzelnen Gruppen. Die verschiedenen Derwandtschaften oder Sippen treten vielsach miteinander in Derbindung durch Derschwägerung, aber in den besten Zeiten nur, soweit sie gleichrassisch waren. So erklären sich meines Erachtens die verschiedenen Beziehungen der norbischen Kulturgruppen untereinander und die Einwirkungen, die wir immer wieder beobachten können. Abstammungssremden Dölkern gegenüber wurde also zunächster Abstand gewahrt. Erst im Laufe der Zeit sind auch hier Dermischungen eingetreten, die wir zum Teil bereits in der Steinzeit sestsstellen können, z. B. in Derbindungen mit der bandkeramischen Kultur. Jedoch ist nicht immer leicht zu scheisden, wie weit ein Nebeneinanderwohnen und überschichten zu äußeren Angleichungen führte, und wo es zur Blutsmischung gekommen ist.

#### Religion.

Mit der Totenfürsorge und Totenehrung betraten wir bereits das Gebiet der Relisgion. Die Vorstellungen vom Göttlichen gehen bei den Indogermanen vor allem vom himmel aus. Diese himmels gottheit, die allen indogermanischen Völkern gemeinssam ist, wird, wie schon gesagt, bereits in die Zeit der Vorsahren der Indogermanen zurückreichen. Der alte Name kehrt im Dyaus pitä der Inder, in Zeds narcho der Griechen und im Jupiter der Römer wieder. Die alte Vorstellung ist noch bei den arischen Persern sebendig, von denen herodot berichtet, daß sie den ganzen Kreis des himmels verehrten, den sie Zeus nannten. Zum himmel blickte ehrsuchtsvoll der Mensch, sei es am hellen Tage, an dem die leuchtende Sonne über ihn ihren Weg



Abb. 64. Tontrommel von hornsömmern, Kr. Cangensalsa. (Candesanstalt f. Doltheitstunde halle. Aus Schulz, Kartographische Darstellungen zur allgem. Religionsgeschichte.)

nimmt und ihr Kommen im Morgenrot ankündet, sei es in der Nacht, wenn die Gestirne wie um eine gewaltige Achse über den häuptern der Menschen freisen. Wie die



Sonne Jahr und Tag be= stimmt, so gibt der Mond in seinem Wechsel eine Ein= teilung des Jahres. Die Mordleute als Seefahrer waren im besonderen Make auf die himmels= beobachtung angewiesen. Die Beachtung der him= melsrichtungen läßt sich immer wieder besonders stellen. Mit geringen Aus-

nahmen haben die langgestreckten Ganggräber eine Richtung von der östlichen himmels= seite zur westlichen - nicht die genaue von Oft nach West, die für den Aufgang der Sonne zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen gilt, vielleicht ein hinweis dafür, daß die Seite der Morgenröte und auch der Abendröte das wesentliche mar.

Die heiligen Zeichen des nordischen Kreises (Abb. 65) stehen gewiß mit dem Weltbilde der Indogermanen in Zusammenhang. Eine Zusammenstellung solcher Zeichen trägt eine Contrommel, die in einer Bestattung der Bernburger Gruppe der nordischen Kultur bei hornsommern nicht weit von Cangensalza in Thüringen gefunden worden ist (Abb. 64). hier sind neben baumartigen Zeichnungen Kreug mit Querbalken, Kreis mit Strahlenrand, zwei ineinander gestellte Kreise und halbfreise dargestellt. Die Bedeutung im einzelnen ist noch nicht gang geklärt,

Abb. 66. Knochenflote von hammeren, Bornholm. (Aarböger, Kopenhagen 1926.)

Abb. 67. Bernsteinanhänger mit heiligen Zeichen von Sönderho, Dänemart. (Aus Sophus Müller, Oldtidens Kunft i Danmark.)

wahrscheinlich aber ist es

doch, daß der Strahlenkreis und die anderen Kreis= figuren und halbkreise sich auf die Sonne und ihren Cauf beziehen, mährend das Kreuz vielleicht die Weltrichtungen wieder= gibt. Es ist auch versucht worden, die fünf Zeichen auf der Trommel mit dem nach Sonne, Mond, Denus, Merkur und Jupiter be= zeichneten Sphärenklang in Derbindung zu bringen (Ostar Sleischer). Daß ein Sünftlang in der Musik den nordischen Indoger= manen bekannt war, ist tatsächlich durch den Sund

einer Knochenflöte der jüngeren Steinzeit von dem Wohnplatz hammeren auf Bornsholm bestätigt worden (Abb. 66). Auch die Slöte trägt ein Kreuzzeichen. Musit und heilige handlung gehören zusammen. — Der Weltbaum dürfte neben anderen Zeichen schon auf einem frühjungsteinzeitlichen Bernsteinanhänger aus Sönderho in Dänemart als Tanne mit drei Wurzeln wiedergegeben sein (Abb. 67). Kreuz, Strahlenfranz, Radsteuz, das entweder wieder die vier Richtungen oder die am himmel beobachtete Kreisung bedeutet, fehrt im nordischen Kulturkreise immer wieder, auf Tongefäßen oder auch auf Steinen eingearbeitet, wo dann noch Räpfs



Abb. 68. Spinnwirtel aus Ton mit heiligen Zeichen. Roblau, Kr. Zerbst, Anhalt. (Mus. Zerbst, Mitteldeutsche Volkheit 2, 1935.)

chenvertiefungen dazutreten. Denn nicht nur an Grabgefäßen und an Opfergefähen, die in Zusammenhang mit dem Totenkult stehen, finden sich heilige Zeichen, sondern sie sind auch in die Steine der Grabkammern, besonders der nordischen Kultur in Mitteldeutschland, eingehauen. Auch der Spinnwirtel wird mit heiligen Zeichen versehen, wie gerade die uralte Tätigkeit des Spinnens noch heute im Volksglauben bei uns in Beziehung zum Sonnenlaufe steht. Auf Spinnwirteln in Troja und auch in Mitteldeutschland tritt unter den heiligen Zeichen das Hakenfreuz auf (Abb. 68, 69). Dieses Kreuz ist in der an beiligen Zeichen besonders reichen mittelbeutschen Gruppe der nordischen Kultur zuerst bei den Indogermanen nach= zuweisen. — Die Zeichen bedeuten zugleich die göttliche Macht, die die Weltordnung gesest hatte und die bei den Indogermanen nur männlich und auch päterlich gedacht werden fonnte. So wird der Himmelsgott bei verschiedenen indogermanischen Dölfern als Dater bezeichnet. Die Art oder die ältere Keule, die Waffe des Mannes, ist sein Abzeichen. Die Axt und die Keule als Schukanhänger aus Bernstein sernten wir bereits im nordischen Kreise kennen (Abb. 60, 11-13). Größere Bernsteinarte galten wohl als Gottessymbol. In den Ausbreitungsländern der Indogermanen



Abb. 69. Spinnwirtel aus Con mit heiligen Zeichen. Troja (hissarlit). (Mittelbeutsche Dolfheit 2, 1935.)

fanden sich in Schatzunden von Borodino in Bessarbien und in Troja Prunkäxte nordischer Form von besonderer Größe, die nicht menschlichem Gebrauch dienten (Abb. 60, 14). Die Steinkeule als Blitwaffe trägt Indra, der Gott der arischen Inder. Der Gewittergott Teschup der arischen Hethiter führt Axt und Blitbündel (Abb. 70)

nach den bildlichen Darstellungen. Auch im germanischen Gebiet wurde die Art zum Gottesabzeichen.

Weiblich und auch mütterlich wurde das in der Erde wirkende göttliche Wesen gedacht. Daß sich dabei die Dorsstellung einer ehelichen Derbindung zwischen himmel und Erde bei indogermanischen Einzelvölkern entwickeln konnte, ist naheliegend. Zeugnisse für weiblich e Erdgottheiten liegen bei verschiedenen indogermanischen Dölkern vor. Unsmittelbar auf die Erde weist ihrem Namen nach die thrakischsphrygische Semele (= Erde), die mit Zeus den himmelssohn Dionysus gebar. Die indische Mutter Erde prthivis mätäs entspricht wörtlich der "Solde, Menschenmutter" eines aus dem frühen Mittelalter überlieferten angelsächsischen Slursegenes; diese Übereinstimmung aus zwei einander fernst gelegenen Ländern, in ganz verschiedenen Zeiten aufgezeichnet, kann doch wohl nur als altindogermanische Überlieferung erklärt werden.

In See versenkte Schmukopfer, die wir im nordischen Gebiete schon aus dem Frühabschnitt der jüngeren Steinzeit kennen, werden dieser Erdgottheit dargebracht sein, ebenso wohl auch Sichelopfer. Denn von ihr ging die Fruchtbarkeit des Bodens aus. Opfer sind der Gottheit des himmels wie auch der der Erde geweiht. Das Pferdeopfer hat wohl eher jener gegolten, doch es bestehen auch Beziehungen des



Abb. 70. Donnergott Teschup der Hethiter.

Pferdes zur Erde. Manche Opfer können wir in ihrer Bedeutung nicht sicher erklären, so Tongefäßopfer, die sich im nordischen Kulturgebiet bis nach Polen hinein nachsweisen lassen; zuweilen sind mit dem Tongefäße Menschens und Tierschädel vereint.

Weitere kultische Bräuche, wie besonders Umzüge, dienen bei verschiedenen indogermanischen Dölkern der Fruchtbarmachung des Bodens und stehen damit in Beziehung zur Erdgottheit; auch sie mögen gemeinindogermanisches Alter haben. Es kann aber auch mit späterer Ausbreitung von Kult wie von Dorstellungen gerechnet werden. Daß kultsche Umzüge, soweit sie nichts mit dem Bodenbau zu tun haben, in die urindogermanische Zeit reichen werden, ist S. 20 bereits erwähnt.

Bildliche Darstellungen von Gottheiten kennen die nordischen Kulturen der jüngeren Steinzeit nicht, während die weiblichen Tonsigürchen des bandkeramischen Kreises vielleicht die weibliche die Erdgottheit bezeichnen. Der Widdersigur von Jordansmühl (Abb. 41) wird gewiß gleichfalls eine religiöse Bedeutung zukommen, wobei aber keineswegs an einen Widdergott gedacht zu werden braucht. Tempelsbauten sind ebenfalls dem nordischen Kulturkreise fremd. Kults und Opferstätten lagen im Freien. Höhen waren das Heiligtum des Himmelsgottes; in heiligen Hainen wurde er verehrt; besonders war ihm die Eiche heilig. Daß sich die Indogermanen in der freien Natur der Gottheit nahe fühlten, entspricht ihrer Artung und darf baher als Überlieferung aus der weiter zurückliegenden Dergangenheit gelten.

# IV. Die Germanen als Nachkommen der Indogermanen.

## 1. Das germanische Volk.

#### Das Kerngebiet.

Ein Blid auf die Kultur= und Dolksausbreitungskarten der jüngeren Steinzeit (Abb. 26, 29 u. 31) belehrt schon, daß kein Gebiet so einheitlich indogermanisch besiedelt war wie das heimatland der Germanen um die westliche Ostsee. Am Ende der jüngeren Steinzeit bestanden zwar zwei Kulturen hier nebeneinander, nämlich die Ostseekultur und die der Schnurkeramiker, beide aber gehören dem von der nordischen Rasse getragenen nordischen Kulturkreise an und sind aus einer Wurzel entsprungen. Die Verschmelzung dieser Kulturen läßt sich im Cause der älteren Bronzezeit versfolgen.

Das Kerngebiet ist bis zur Gegenwart germanisch geblieben. Nur an seinem Rande ist zeitweise ein Teilgebiet von den Germanen freiwillig aufgegeben worden. Dieses durch die Abwanderung betrossene altgermanische Gebiet ist die Südküste der Ostsee. Hier drangen seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. die Slawen ein. Jesoch waren Restbestände der Germanen geblieben, die in der Solgezeit im slawischen Dolkstum, und zwar in deren führenden Schichten, ausgingen. So tragen hier mehrere slawische Dolksstämme noch die Namen ihrer germanischen Dorgänger: die Warnabi in Mecklenburg gehen auf die germanischen Warnen zurück, die Rugianen der Insel Rügen, deren geordnete Zustände und Tapferkeit besonders gerühmt werden, auf die alten Rugier. In den havellern dürften noch Semnonenreste fortleben, die auch den altgermanischen Slußnamen der havel in ihrem Stammesnamen beswahrt haben.

So sind die Germanen als das Volk übriggeblieben, das wir als echteste Nachkommen der Indogermanen ansprechen dürfen.

## Sprache.

Die Sprache der Germanen soll sich indes weiter von der indogermanischen Ursprache entsernt haben als die vieler anderer indogermanischen Dölker. Sollte diese sprachliche Erscheinung gegen das Indogermanentum der Germanen angeführt werden, so wird hier die Beweiskraft der Sprache überschätzt. Denn die Altertümlichkeit der Sprache ist doch nicht das Ausschlaggebende für die Beurteilung der Stellung der Träger zu den Indogermanen — es müßten danach die heutigen Balten, ferner die Bewohner Griechenlands als besonders reine Nachkommen der Indogermanen gelten —, sondern es ist die Geisteshaltung, die sich aber nicht im starren Sesthalten an Überlieferungen

äußern muß, wie es 3. B. bei Balten und Slawen der Sall ist. Wesentlich ist, daß auch in lebendiger Sortentwicklung die Richtung bewahrt bleibt, die in der norderassischen Artung begründet ist.

Die Abweichungen der germanischen Sprache von der indogermanischen, die besonders durch die Cautverschiedung bewirft werden, brauchen nicht aus der Übernahme der Sprache durch eine unindogermanische Bevölkerung erklärt zu werden, sondern es kann sich seinen weinen innersprachlichen Dorgang handeln, so daß also hieraus nicht auf einen besonders wirksamen unindogermanischen Bestandteil unter den Germanen zu schließen ist. Auch der eigengermanischen Wortschaß erfordert nicht die Annahme einer stärkeren Untermischung, sondern läßt sich auch durch die frühe Absonderung und damit durch die frühe Entwicklung einer Eigenkultur in einem Neulande mit besonderen Naturverhältnissen erklären. Weiter weist die Sprachsforschung (Spechtschalle) darauf hin, daß sich auch gerade uralte sprachliche Beziehungen zu den Ariern feststellen lassen, die sich sonst in keiner indogermanischen Sprache sinden.

#### Rasse.

Wenn die nordische Rasse Träger der indogermanischen Kultur war, so ist natürlich auch das rassische Bild der Germanen für die Beurteilung, wie weit sie als Indos

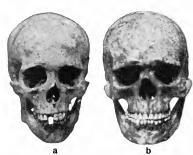

Abb. 71. Iwei Langschädel aus altgermanischen Reihengräbern. a Nordischer Typus; b Hälscher Typus. (Nach Hauschilt.) (Aus Hans S. K. Günther, Rassenlunde des deutschen Dolles. I. S. Lehmanns Derlag, München.)

germanenerben zu gelten haben, von ausschlaggebender Bedeutung. Die seit der Mitte des 2. Jahrtausends mehr und mehr zur herrschaft kommende Leichenverbrennung hat indes für die vorgeschichtliche Germanenzeit die rassische Untersuchung so gut wie unmöglich gemacht. Erst etwa seit Beginn unserer Zeitzrechnung ist für einzelne Stämme, die zur Körperbeerdigung übergingen, die Möglichkeit gegeben, Schädel und Körper zu untersuchen. Dabei zeigt sich, daß sich seit der Steinzeit nichts Wesentliches in der rassischen Zusammensehung geändert hat. Auch jeht sinden wir den norsischen und den fälischen Typus der nordischen

Rasse nebeneinander (Abb. 71). Das Volk ist also nicht nur in den Oberschichten nordsrassischen, wie bestenfalls bei den ausgewanderten Indogermanenvölkern. Die wenigen Fremden und Unfreie, die dazu nur zum Teil fremdrassig waren, wurden diesem Volke der Freien nicht zugerechnet, wir sinden sie auch nicht in den Bestattungsplätzen. In der Kunst des Altertums sind die Germanen gleichfalls durchsweg nordrassisch dargestellt, so in dem ältesten und zugleich einzigen griechischen Bildwerk eines Germanen aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. (Abb. 3). Weiter zeigt die Rassenschung, daß nirgends die nordische Rasse heute noch so stark vertreten ist wie unter den Nachkommen der Germanen (Abb. 12).

## 2. Die germanische Kultur.

#### Bronze und Eisen.

In einzelnen Errungenschaften der äußeren Kultur sind selbstverständlich die Germanen gegenüber den steinzeitlichen Indogermanen während des 2. und letzten

Jahrtausends weiter fortgeschritten, denn sonst würde eben nicht die Leistungskraft der Indogermanen in ihnen lebendig geblieben sein. Das Metall gewann mehr und mehr an Bedeutung, besonders seitdem verstanden wurde, das Kupfer durch die Jinnmischung zu härten. So wurden in der Bronzezeit des 2. Jahrtausends Wassen,

Geräte und Schmuck aus Bronze hergestellt, die nicht nur technisch, sondern nach unserem Empfin= den auch in der Sormengebung und Derzierung über den Leistun= gen benachbarter Bölfer dieser Zeit stehen (Abb. 72). An dieser Stelle sei auch der große Sortschritt erwähnt, den die Ger= manen offenbar aus sich beraus in der Confunst gemacht haben. Er steht in engem Zusammen= bana mit der technischen Beherr= schung der Bronze. Die Stier= signalhörner führten zu den Bronzeluren (Abb. 73), die auf die Conreihe C, D, Es, E, G ge= stimmt sind, "jene Luren, denen das gesamte Altertum Europas und Asiens nicht annähernd ähn= lich Schönes wie in Form und technisch vollendeter Herstellung,



Abb. 72. Griff eines germanischen Bronzesichwertes der älteren Bronzezett. (Aus Madjen, Afbildninger af Danst Oldsager.)

Abb. 73. Germanische Bronzelure. (Nachbildung Staats. Mus. f. Vorgesch. Berlin.)

so in Klangwirkung entgegenzusehen vermag" (Kossinna, "Die deutsche Dorgeschichte eine hervorragende nationale Wissenschaft"). Wie die Dorsahren der Germanen in der Bearbeitung des Seuersteins unerreicht waren, so die Germanen der Bronzezeit als Bronzegießer und Metalltreiber. Die urgermanische Bezeichnung für diesen zu allen Zeiten geehrten, mitunter allerdings auch wegen seiner besonderen Sähigkeiten gescheuten handwerker lebt in unserem Worte Schmied fort.

Die zahlreichen Bronzearbeiten deuten auf eine Zeit des Wohlstandes. Daneben fand im germanischen Kerngebiet auch das Gold Derwendung zur Herstellung von Schmucktücken wie auch für andere Dinge, die wohl zu heiligen Handlungen gestraucht wurden. So sind getriebene mit Ziermustern reich bedeckte Goldschasen (Abb. 74) einzeln oder zu mehreren gefunden worden. Der größte derartige Schatzisch Goldschund von Messingwerk bei Eberswalde, der unter anderen



Abb. 74. Germanische Goldschale von Krottorf, Kr. Oschersleben. (Candesanstalt f. Dolkheitsk. halle.) (Aus Schulz, Kartographische Darstellungen zur allgem. Religionsgeschichte.)

Goldsachen bei einem Gesamtgewicht von 2543 g acht derartige Goldschalen enthält. Auch Scheiben, die als Sonnensymbole gedeustet werden, sind aus Gold gearbeitet; die Bronzescheibe des Sonnenwagens von Trundholm auf Seesland ist auf der einen Seite mit Goldblech belegt (Abb. 89).

Auf die Bronzezeit folgt dann im Caufe des letzten Jahrtausends die Zeit der stärferen Derwendung des Eisens, verbunden mit Rüdgang des Bronzeges brauches. Die Kenntnis des nun an die Stelle der Bronze tretenden Metalls gelangte, wie auch für

das Wort Eisen angenommen wird, von den Illyrern zu den Germanen, die in ihrer Hallstattkultur neben Bronze schon das Eisen viel verwandten. Das Eisen aber wurde besonders wichtig für die Germanen, da es in dem Sumpfeisenerz überall auf germanischem Boden leicht zur Verfügung stand. Auch die Eisengewinnung im Siegerlande geht, wie die fürzlich aufgefundenen zahlreichen Eisenschmelzöfen erweisen, in die Jahrhunderte v. Chr. zurück. Das neue Metall konnte nun nicht dem handwerk so viel Möglichkeiten zu kunstvoller Ausgestaltung geben wie die Bronze. Ja es scheint auch allgemein der Wohlstand abgenommen zu haben, vielleicht in Zusammenhang mit einer Verschlechterung des Klimas, die sich besonders im höheren Norden bemerkbar machte; ferner wohl durch Unruhen, die über Mitteleuropa gingen und damit alte handelsverbindungen, die auch für die Bronzezufuhr wichtig waren, störten. So entspricht tatsächlich das Eisen dem Charafter der Zeit des letten Jahrtausends. Sür die Germanen war es eine Kampfzeit. Unter den Eisengegenständen treten die Waffen besonders hervor. Einige Stämme, so die Burgunder, wurden Meister in deren herstellung. Das Arbeitsgerät des Waffenschmiedes wurde nun, ebenso wie die Waffen, dem Toten zur Ehre in das Grab gegeben.

## Wirtschaft.

Wie bei den Indogermanen der jüngeren Steinzeit die Diehzucht die Grundlage der Wirtschaft bildete, so entnehmen wir den Angaben des Tacitus, daß in dessen Zeit die Germanen gleichfalls besonders Diehzüchter waren. Er bezeichnet das Land als reich an Dieh; zahlreiche herden seien die Freude der Germanen, und das Dieh sei ihr liebster Besitz. Rinder werden von dem Manne in die Che gebracht. Rind, Schwein, Schaf und Jiege blieben die Nuttiere, dazu kam seit den ersten Jahrhunderten n. Chr.

Wirtschaft 79

das Geslügel, zunächst das huhn. "hirt" gehört dann auch zu den wenigen Berufssbezeichnungen, die sprachlich als urgersmanisch gelten können. Das Pferd behielt seine Sonderstellung. Pferd und Pferdegeschirr gilt als wertvolles Geschenk zur Bekräftigung von Derträgen; das aufgezäumte Pferd ist die Morgengabe für die Braut. Pferde werden in heiligen hainen für den Gottesdienst, als Opfertiere und um die Zukunft zu ergründen, gehegt.

Auf den Selszeichnungen der Bronzezeit und auf den Grabplatten des Steinkammergrabes von Kivik in Schonen sind
solche heiligen Pferde dargestellt, hier am
leichtgebauten Rennwagen wie auch im
Roßkampf (Abb. 75); die Sonnenscheibe
wird vom Pferde gezogen (Abb. 89). Als
Zier, vielleicht mit religiösem Gehalt, wird
der Pferdekopf am Griff der Rasiermesser
der älteren Bronzezeit verwendet; aus holz



Abb. 75. Steinplatte der bronzezeitlichen Grabkammer von Kivik, Schonen.

geschnitt ist er als Giebelschmuck des Hauses im Chattengebiet um Christi Geburt bezeugt. Die Sitte, daß das Pferd dem toten Herrn folgt, ist zu bestimmten Zeiten, so in der Dölkerwanderungszeit, lebendig. Wir erkennen aus all diesen Einzelheiten, die sich noch vielsach vermehren ließen, die besondere Einstellung zum Pferde. — Don dem Hund gilt gleiches. Sür die alte Sonderstellung des Hundes spricht seine Derwendung als Hausopfer, das durch Sunde in germanischen Hausstätten für die Zeit um Christi Geburt belegt ist. Auch er ist in der Dölkerwanderungszeit mitunter dem Manne in das Grab mitgegeben.

Daß die Germanen den Bodenbau betrieben, ist jetzt allgemein anerkannt. Die Angaben des Cacitus über die Wirtschaft der Germanen sind aber doch deutslich dahin abgestimmt, die Diehzucht gegenüber dem Bodenbau voranzustellen.

Der besonders hervorgehobenen Vorliebe für das Dieh steht die fühle Äuherung gegenüber, das Getreide fordere der Germane dem Boden ab. Die benachbarten baltischen Aistier werden als sorgsamere Bodenbauer geschildert als die Germanen, ja es wird die Landbestellung als eine nicht gerade vom Manne

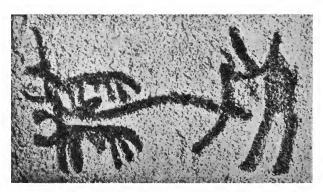

Abb. 76. Mit Rindern bespannter hatenpflug, Selsenzeichnung der Bronzezeit aus Bohuslän, Schweden.



Abb. 77. Pflug von Døstrup, Jütland. Eisenzeit. (Aus Bidrag til Bondesamfundets historie I. Jordbrut og Bondesyssel.)

bevorzugte Arbeit gesichildert.

Die Junde lassen das gleichmäßige Sortbestehen des Bodenbaues als Überlieserung der jüngeren Steinzeit erkennen. Zu den Anbaupflanzen ist inzwischen in der Zeit der Klimaverschlechterung um die Mitte des letzten Jahrtausends der anspruchlosere Roggen gekommen. Als Gespinstpslanze trat jetzt neben den Lein der Hans, dessen

Name noch vor der Cautverschiebung aus dem Chrafischen übernommen sein soll. Gartengewächse, wie Gemüse, Erbsen, Bohnen und Rüben, wurden vermehrt angebaut. Der mit Rindern bespannte Holzpflug in Sorm des Hakens oder des Sohlpfluges ist üblich geblieben (Abb. 76 u. 77). Um Zeitwende wird der Schuh des Pfluges mit einem kleinen eisernen Pflugeisen versehen; auch der Räderpflug war vielleicht eine germanische Ersindung. An Stelle der Seuersteinsichel der Steinzeit trat in der Bronzezeit die Bronzesichel, in der Eisenzeit die aus Eisen, aus der sich in den letzten Jahrhunderten die Sense entwickelte.

Wenn auch der Adelige wohl in der Lage war, durch Knechte sein Land bestellen zu lassen, so hat aber der freie Bauer selbst den Pflug geführt und bei der Seldsarbeit mit hand angelegt. Gräber der Wikinger, die gern als besonders unruhige Abenteurer angesehen werden, führen neben den handsesten Wassen und dem Zaumzeug des Pferdes auch das Ackerbaugerät als bestes Zeugnis, daß diese Wikinger tatsächlich im Grunde Bauern waren. Es ist also keineswegs die Landbestellung eine des freien Mannes unwürdige Beschäftigung gewesen, sonst hätten auch gewiß nicht nach Angabe des Tacitus die in höherem Alter stehenden Männer diese Arbeit aus sich genommen. So muß die stark zugespiske Aussage des Tacitus, die wohl nur darauf geht, daß der Bauer zunächst ein Diehzüchter ist, zurechtgerückt werden. Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß das Derhältnis zwischen Diehzucht und Bodenbau dassselbe geblieben ist wie bei den Vorsahren der jüngeren Steinzeit.

Aber auch die uralte Überlieferung blieb, daß in Küstengebieten die Sischerei die Wirtschaft bestimmte. Die Jagd ergänzte nicht nur die Nahrung, sondern brachte Selle für Pelzverarbeitung; sie darf aber nicht, wie es früher mitunter geschah, in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung überschätt werden. Die Jagd auf bewehrtes Großwild war als Übung, die Geschick und Mut erforderte, eine festliche Veranstaltung.

## Wohnung.

Die Wohnweise der Germanen gründete sich auf die der indogermanischen Dorzeit. Die Siedelung im Dorf und Einzelhof wurde beibehalten. Die stadtartige bes sesstigte Anlage der Hauptplätze, wie sie bei den Kelten üblich wurde, hatte nur in

Wohnung 81

Grenzgebieten der Germanen Eingang gefunden. In der Wehrbefestigung hatten aber die Germanen es bereits in der Zeit um Chr. Geb. zu einer hoch= stehenden Bautechnik gebracht (Abb. 78).

Das herrichten eines fünstlichen Baugrundes für das Wohnen im seuchten Gelände hat sich als Überlieserung aus der mittleren Steinzeit im Nordseegebiete erhalten, wo noch heute die fünstlichen als Wurten bezeichneten hügel, die teils bereits in vorgeschichtlicher Zeit teils später errichtet worden sind, bewohnt werden (Abb. 79).

Die bei Tacitus überlieferte, durch Einsgraben und Bedeckung besonders geschützte Erdwohnung für den Winter ist gewiß eine



Abb. 78. Befestigung der Altenburg bei Niedenstein in Hessen. (Mattium, Hauptort der Chatten.)

uralte Wohnweise, wohl aus einer Zeit, in der der auf der Erde errichtete Wohnbau nicht genügend Schutz gegen Kälte bot. Sie war aber in der späteren vorgeschichtlichen Zeit besonders der Raum der Frauen für die Winterarbeit des Webens und Spinnens und hat sich in dieser Bestimmung bis in das Mittelalter erhalten; ihr Name tunc sührt entweder auf die bei Tacitus erwähnte Bedeckung mit wärmendem Dung oder gehört zu tunken, tauchen und bezeichnet damit die eingegrabene Wohnung.



Abb. 79. Künstlicher Wohnhügel (Wurt) auf einer hallig.

In Dorfsiedelungen mit dichtgedrängterer Bauweise begnügte man sich mit einem haus. Gehöfte bestanden aus mehreren Gebäuden. Auch von der Samilienform, ob die Großfamilie zusammenwohnt oder nur die Kleinfamilie (vgl. S. 84), ist die Größe von haus und hof abhängig gewesen. Die vollständigsten Gehöfte kennen wir aus den nordischen Ländern, da die dort üblichen Unterlagen aus Stein und Erde für den Wandausbau der Erhaltung und dem leichten Erkennen der Anlage günstig sind, eine altüberlieferte Bauweise, wie das haus von Strandegaard (S. 52) zeigt. Jest sinden wir in größeren Gehöften eine Mehrzahl von Bauten, die nach der späteren nordischen Überlieferung als Sesthalle, Küchenhaus, Schlashaus und Bur, das ist das seste Vorratshaus, sich bestimmen lassen.

Das altüberlieferte Vorhallenhaus ist auch bei einem Teil der Germanen, besonders bei denen im östlichen Deutschland, als das Dorfhaus wiederholt festgestellt, nachdem

es zunächst in den germanisch-illyrischen Grenzgebieten der späten Bronzezeit auf der Römerschanze bei Potssdam und in der großen bronzezeitlichen Siedelung von



Abb. 80. Abb. 81. Germanische Hausurnen der frühen Essenzeit.
Abb. 80. Don Königsaue, Kr. Oschersleben, Pr. Sachsen.
(Staatl. Mus. f. Dorgesch. Berlin.)
Abb. 81. Don Obliwik, Kr. Cauenburg, Pommern. (Mus. Stettin.)

Buch bei Berlin nachgewiesen werden konnte. In
anderen Candschaften aber
bestanden andere Hausformen, so im Elbgebiet
und in Nordwestdeutschland 3. T. kleinere Häuser,
im Gebiet der Friesen ein
langgestrecktes Hallengebäude, das anscheinend
zu dem niedersächsischen
Bauernhaus heutiger Zeit
führt. An die Gehöfte

Standinaviens mit ihren langgestreckten größeren Bauten schließen sich häuser Nordsjütlands an, von denen ein besonders gut erhaltenes von Ginderup unter einem Dache Wohnraum und, durch eine Wand abgetrennt, Stall vereint. Nordischen Anslagen steht auch ein Gehöft von Carolath, Kr. Fraustadt im Wandalengebiet Schlesiens, nahe, waren doch die Wandalen in Nordjütland beheimatet.

Die Bauweise war landschaftlich unterschieden; neben dem Blockbau wurde der Sachwerkbau angewandt, hier waren die Süllungen durch Slechtwände gebildet. Die Angabe des Tacitus über weiße Bemalung der Wand bezieht sich wahrscheinslich auf die weiß überstrichenen Sachwerkfüllungen, wie sie noch heute üblich sind. Über das Dach geben vor allem die hausurnen der frühen Eisenzeit Ausschluß, die häuser und hütten verschiedener Sorm zur Aufnahme des Ceichenbrandes nachbilden. Auf das hohe Giebeldach der hausurne von Königsaue (Abb. 80) wurde als nordische Dachsorm schon oben S. 54 hingewiesen. Andere Urnen wieder haben gewölbtes oder kegelförmiges Dach oder sie bilden, wie die hausurne, Abb. 18, die alte Kegelhütte nach. Eine hinterpommersche Gruppe wieder zeigt häuser auf Pfählen (Abb. 81), die an heutige standinavische Speicherbauten erinnern. Die hausurnen lassen jedenfalls erkennen, welch verschiedenartige Bauten in germanischen Gehöften damals standen, die zum Teil auf uralte Überlieferungen zurückgehen.

Kleidung 83

Wir ersehen daraus, daß das haus und Gehöft je nach Candschaft und Stammeseigenheit eigene Wege in der Ausgestaltung gegangen ist. Bauliche Sortschritte gegensüber den Bauten der jüngeren Steinzeit zeigen dabei besonders die großen hallensartigen Gebäude, deren Dachkonstruktion noch zwei innere Trägerreihen ersorderte. Wir dürsen alle die verschiedenen Ausgestaltungen als Eigenentwicklungen ohne fremde Beeinssussung ansehen. Sie führen weiter zu den bäuerlichen hauss und Gehöfttypen der Gegenwart. Doch hier hat in Gebieten, in denen vor den Germanen Kelten und Vorkelten siedelten, auch keltische und vorkeltische Bauweise mit eingewirkt; dieses dürste z. B. für die heutige fränkische Gehöftsorm gelten, deren häuser in regelmäßiger, rechtwinkliger Anordnung um den hof liegen, da die Bauweise sich die Bronzezeit in Süddeutschland zurückversolgen läßt.

Im hausrat hat sich gegenüber der Steinzeit wenig verändert, wenn man davon absieht, daß einzelne Geräte nun aus Metall hergestellt wurden. Das holz hat nach wie vor die größte Bedeutung als Werkmaterial gehabt, wenn uns auch wenig davon erhalten geblieben ist. Erwähnt sei, daß an Stelle der alten Reibmühle in den letzen Jahrhunderten die bessere Drehmühle getreten ist.

#### Rleidung.

Die Cracht der Germanen der Bronzezeit dürfte sich im wesentlichen nicht von der der Nordleute der jüngeren Steinzeit unterschieden haben. Aus der Bronzezeit sind in jütländischen Eichensätzen und in nordischen Moorfunden Kleidungsstücke erhalten geblieben, soweit sie aus Wolle gearbeitet waren (Abb. 82). Die Erhaltungsmöglichsteiten für Ceinwand sind geringer, so daß uns vielleicht hierin die Sunde ein nicht ganz einwandsreies Bild übermitteln. Die Männerkleidung bestand aus Rock, Umhang,

Müge, Suglappen und Schuhen, die Frauen= fleidung aus Jacke, fal= tenreichem Rock, Haar= neg und Sußbekleidung. Das haar war gepflegt, der Bart des vornehmen Mannes in der Bronze= zeit rasiert, wie die häu= fige Mitgabe von Ra= siermessern und fleinen Dinzetten in Gräbern zeigt. Die Schmuckmög= lichkeiten, die die Bronze bot, waren meist der Frau überlassen. Mann führte **seine** bronzenen Waffen und mitunter einen Arm= ring aus Bronze ober gar aus Gold.



Abb. 82. Germane und Germanin der Bronzezeit. (Modelle Candesanstalt für Volkheitskunde Halle.)



Abb. 83. Germanenfamilie der ersten Jahrhunderte n. Chr. (Modelle Candesanstalt für Dolkheitskunde Halle.)

Änderungen ber Tracht bringt dann die Eisenzeit, vielleicht 3umTeilim Zusammen= hang mit der Klima= verschlechterung (Abb. 83). Jest tragen die Männer langärmelige Röcke, die hose wird ein übliches Kleidungs= stück, das die Germanen den Kelten vermittel= ten; früher aber hat die hose schon zu der der Tracht östlichen Indogermanen, Derser und Stuthen, vielleicht als Reiter= tracht gehört. Doch es waren furze hüfthosen auch der Bronzezeit

nach Ausweis eines Bronzesigurchens den Germanen nicht unbekannt. Weniger auffallende Änderungen hat die Frauentracht aufzuweisen.

#### Gemeinschaftsleben.

Die Samilienverhältnisse entsprechen denen der indogermanischen Zeit. hier seien noch einige Angaben aus der germanischen Überlieferung und aus der germanischen Sprachvergleichung hinzugefügt. Die Samilie ist nach der Daterseite aufgebaut. Die angebliche Spur einer Muttersamilie, die sich bei den Germanen in dem Derhältnis des Oheims zu seinem Nessen als Schwestersohn sinden soll — nach Tacitus stehen die Schwestersöhne dem Oheim besonders nahe —, kann aus einem natürlichen Gefühl der Blutsverwandtschaft erklärt werden. Der hausherr, der durch manche öffentlichen Derpslichtungen von Gehöft und hauswesen ferngehalten war, sand die unentbehrsliche Unterstützung in der hausfrau. Wie Tacitus sagt, wird sie schon durch die Auswahl der Brautgeschenke belehrt: "sie trete ein als Genossin der Arbeiten und Gesfahren, um mit dem Mann Gleiches im Frieden, Gleiches im Kriege zu tragen und zu wagen".

Neben dem engeren Samilienkreise von Eltern und Kindern bestand die Großsamilie, in der die verheirateten Söhne im Gehöste blieben, so daß also noch die Schwiegerstöchter in die Hausgemeinschaft eintraten. Damit stimmt überein, daß für folgende einzelne Glieder der Samilie gemeingermanische Bezeichnungen vorliegen: Großvater (Ahn), Großmutter (Ahne), Dater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, auch Schwiegertochter (Schnur), entsprechend Schwiegervater (Schwäher) und Schwiegermutter (Schwieger). Eine Bezeichnung für den Schwiegersohn sehlt dagegen. Die Sippen waren durch heirat nur gegenseitig verschwägert.

Abzulehnen ist die Auffassung, das Sehlen der gegenseitigen Anrede zwischen den

Gatten sei dadurch zu erklären, daß die hausfrau tief unter dem hausherrn stände, ferner die, dak die Krau rechtlich durch Kauf übernommen sei. Die Bezeichnung Kaufehe past nicht für die Sitten bei der germanischen Cheschließung, wenn wir uns an den Bericht des Tacitus halten, daß der Braut Rinder, ein gezäumtes Pferd und Waffen im Beisein ihrer Verwandtschaft übergeben wurden, die die Gegenstände prüfte, während andererseits der Bräutigam von der Braut Waffen erhielt. Also ein Dertrag ist abgeschlossen, die Gaben erinnern an Derträge zwischen Stämmen, das germanische Wort "Ehe" bedeutet tatsächlich "Geseth". Die aus Einzelfällen und aus hochzeitsscherzen erschlossene Raubehe dürfte niemals eine übliche Cheform gewesen sein. Wenn darauf hingewiesen ist, daß die Friesen in ihrer Not unter der Bedrückung durch die Römer auch ihre Frauen und Kinder in Knechtschaft geben mußten, um die geforderten Tribute aufzubringen, so handelt es sich einfach um einen Zwang seitens der Römer, aus dem nicht auf die Stellung der grau geschlossen werden kann. Die Frau ist die Bewahrerin der Zukunft von Volk und Rasse. Die von Tacitus gerühmte Sittenreinheit der germanischen Frau war damit ausschlaggebend für die Erhaltung des indogermanischen Erbes bei den Germanen. Als stärkste Schande für eine Srau wurde der Chebruch empfunden und mit dem Tode geahndet, wobei nach Überlieferungen bei den Altgermanen und auch bei den Altsachsen gerade die Frauen selbst die Strafenden waren.

Im allgemeinen galt die Einehe, die ja auch den bäuerlichen Derhältnissen entspricht. Die Mehrehe kam unter besonderen Verhältnissen bei Fürsten vor; wie Tacitus erwähnt, um Freundschaften zwischen Völkern auch aus Gründen des Gesmeinwohls anzuknüpfen.

Der Germane ehrte die Frau, da ihr, wie Tacitus sich ausdrückt, etwas Heiliges anhafte und sie der Zukunft kundig sei. Man achtete ihren Rat, besonders in schweren Entscheidungen. Frauen als Seherinnen erlangten hohes Ansehen. So griff auch die Frau selbst in das öffentliche Leben ein.

Wie wir bereits für die Steinzeit feststellten, ist die Totenehrung der grau nicht geringer als die des Mannes. Den Mann zeichnen im Tode die Waffen aus, die Frau Schmud und Spinngerät. Ja, in den Zeiten der Leichenverbrennung, in denen es bis zum letten Jahrhundert v. Chr. nicht üblich war, dem Manne Waffen mitzugeben, erscheinen die Frauengräber sogar reicher ausgestattet als Männergräber. Die Gleichmäßigkeit der Behandlung wird noch in der früheisenzeitlichen ostdeutschen Sitte der Bestattung des Leichenbrandes in Gesichtsurnen deutlich. Diese Gesichts= urnen sind Tongefäße mit Gesichtsdarstellung, die mitunter auch den gesamten Körper des Derstorbenen wiedergeben. Wir durfen wohl annehmen, daß die in den Steinkistengräbern unter einer größeren Anzahl von Tongefäßen nur vereinzelt erscheinenden Gesichtsurnen eine besondere Ehrung bedeuteten. Da finden wir nun, daß diese Urnen sowohl Männer wie auch grauen wiedergeben, Männer gekennzeichnet durch aufgezeichnete Waffen und Pferde, Frauen durch Andeutung des reichen Schmudes oder sogar mit angehängten oder umgelegten Schmuckstücken (Abb. 86). Auch aus Grabhügeln der Bronzezeit, die eine Doppelbestattung führen, läßt sich erkennen, daß die hausfrau gleichgeehrt neben dem hausherrn im Tode Plat fand. Ob die Frau mit ihrem Manne zusammen starb, wie es bei einigen Germanenstämmen und bei anderen indogermanischen Dölkern überliefert ist, ist nicht immer nach den Befunden zu entscheiden.

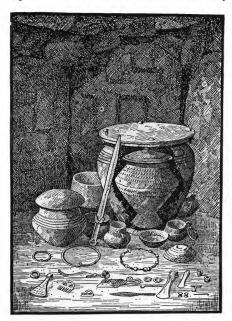

Abb. 84. Blid in das Königsgrab von Seddin, Westprignit. (Zeichnung K. Richter. Candesanstalt für Volkheitstunde halle.)

Sicher liegt gleichzeitige Bestattung in dem bronzezeitlichen Königsgrab von Seddin in der Westprignit vor (Abb. 84), einem hügel, der durch seine Größe und auch durch den Inhalt unter den übrigen Grabhügeln der dortigen Gegend sich her= aushebt. Tief im Innern, von einer gewaltigen Steinmasse bedeckt, fand sich die sorgfältig hergerichtete Grabkammer, deren Dece durch Überfragen der Steine als falsches Gewölbe gebildet war. Die Wände waren verputt und mit roter Malerei versehen. In einem großen Tongefäß stand eine Bronzeurne italischer herfunft, die den Leichenbrand des vornehmen Toten eines Mannes von etwa 30 bis 40 Jahren enthielt. Zwei weitere Urnen bargen den Leichenbrand einer 20 bis 30 Jahre alten Srau und einer jugendlichen wohl weiblichen Person. Das gemeinsame Sterben scheint besonders gerade in vornehmen gamilien Sitte gewesen zu sein. Daß die Sitte ethisch tief begründet war in der Auffassung von

Treue zwischen Mann und Frau, das zeigt die schon in christlicher Zeit auf Island spielende Njalsaga. Als der alte Njal von seinen Gegnern in dem Gehöft überfallen und eingeschlossen ist, und die Gegner durch Anzünden des Hauses ihn und seine Ceute zu vernichten beabsichtigen, da gedenken sie der alten Hausmutter Bergthora und fordern sie zum Derlassen des Hofes auf. Doch Bergthora antwortet: Als jung wurde ich dem Njal gegeben, da habe ich ihm versprochen, ein Schicksal solle uns treffen.

Die Samilie ist ein Glied der Sippe als Blutsverwandtschaft der Daterseite. Die Sippe war eine Siedlungs- und Wirtschaftsgemeinschaft, das Dorf also ein Sippensorf, der Dorfälteste zugleich der Sippenälteste. Im Kampfe stand die Sippe zussammen. Wie die gesamte Sippe für das Mitglied eintrat, z. B. in der Rechtspslege als Eideshelser oder auch bei der Blutrache, so war der Einzelne nichts ohne Zussammenhang mit der Sippe. Erkannte den "aus der Art geschlagenen" die Sippe nicht mehr als Mitglied an, so war er friedlos und schuklos.

Derschiedene ebenbürtige Sippen verschwägerten sich durch heirat, sie bildeten als größere Gemeinschaft des Gaues einen Derband gegenseitiger hilfe. Daher berieten und entschieden sie in besonderen Dersammlungen die Angelegenheiten ihres Gaues. Diese Dersammlungen unterstanden den rechtskundigen Sürsten. Mehrere Gaue wieder waren in einer Dölkerschaft zu der größten ständigen Einheit altgermanischer Zeit zusammengeschlossen.

Die Gemeinschaft des Volkes bildeten die Freien, d. h. die Befreundeten. Es sind die ebenbürtigen, untereinander vielfach verschwägerten Sippen. Unter ihnen ragt wieder der Adel hervor, der keineswegs einen gesonderten Stand bildete, sondern

Bestattung 87

den hauptstamm eines jeden Geschlechtes bezeichnete, in dessen Besitz auch der Stammhof sich befand; aus dem Adel gingen die Dorf- und Sippenältesten hervor, die angesehensten unter ihnen waren wieder die Gaufürsten. Diese bereiteten in der Dersammlung der Dölkerschaft die Derhandlungen vor und brachten ihre Dorschläge. Die Dolksversammlung unterstand einem besonders angesehenen Sürsten mit priesterlichen Aufgaben, der auch im Krieg strafte, während hier die Sührung ein unter den Freien für die Kriegszeit ausgewählter herzog hatte.

Diese Ordnung des öffentlichen Lebens entspricht im allgemeinen den indosgermanischen Zuständen oder geht auf diese unmittelbar zurück.

Das Königtum, das bei einer Anzahl germanischer Dölferschaften in frühgeschichtslicher Zeit bestand, ist dagegen späterer Entstehung. Es war besonders bei Dölferschaften auf der Wanderung oder bei Neulandbesetzung ausgebildet und sand sich daher vor allem zunächst bei den Ostgermanen Ostdeutschlands, die aus ihrer nordischen Heimat abgewandert waren. Schon der germanische Name für König reiks zeigt den fremden, und zwar keltischen Ursprung dieser dem gewohnten Volksstaat entsgegengesetzen Staatsform. Zum Königsstaat gehört der Beamte, der gleichsalls aus keltischer Einrichtung zu den Germanen gelangt ist.

Die Bezeichnung König ist dagegen altgermanisch: König gehört zu kuni, Geschlecht, König ist also ursprünglich der Sproß eines namhaften Adelsgeschlechts, etwa eines Sürstengeschlechts. Den besonderen Sinn hat dann der Name erst später erhalten.

Wenn in frühgeschichtlicher Zeit bei dem einen oder anderen Germanenstamm ein ausgebildetes öffentliches Priestertum vorhanden war, so wird es sich hier ebenfalls um Bildung aus nachindogermanischer Zeit handeln. Dagegen ist die priesterliche Tätigkeit, die nach Tacitus auch vom Hausherrn ausgeübt wurde, gewiß altübersliefert. Der die germanische Dolksversammlung leitende Priester war ein Sürst von hohem Ansehen, der des Wissens um Recht und Gesetz kundig war; in späterer Zeit wird er daher auch Gesetzsprecher und Gesetzhüter genannt.

Am Schlusse der Schilderung des germanischen Gemeinschaftslebens sei noch auf den unbändigen Freiheitsdrang der Germanen hingewiesen. Kämpfe führten vielsfach eher zum Untergang als zur Unterwerfung. Auch dieser Grundsatz: "Lieber tot als Sklave" ist indogermanisches Erbe und hat sich in den besten Zeiten der indogermanischen Einzelvölker immer wieder bewährt.

## Bestattung.

Die Sitten der Totenbestattung, die schon bei den Indogermanen der jüngeren Steinzeit verschiedene Wege gegangen und selbst bei den Vorsahren der Indogermanen in der älteren Steinzeit nicht ganz einheitlich waren, haben auch bei den Germanen in den Zeiten sich gewandelt. Äußere Einflüsse haben wiederholt umgestaltend gewirkt, nur fragt es sich, wie weit etwa damit neue Vorstellungen über die Toten und deren Ausenhalt verbunden wurden.

Die zwei nordischen Kulturgruppen, aus denen das Germanentum zu Beginn der Bronzezeit entstanden war, unterschieden sich besonders auffallend in den Bestattungssitten. Die Gräber der Bronzezeit lassen noch die verschiedene Herkunft erkennen: meist enthalten die hügel gestreckt liegende Tote, deren Holzsärge mit Steinspackungen umgeben waren, aber es kommen auch Steinkammern vor. Einige



Abb. 85. Wandstein einer Grabkammer der älteren Bronzezeit von Anderlingen, Kr. Bremervörde. (Candesmus. Hannover. Aus Schukz, Kartographische Darstellungen zur altgerm. Religionsgeschichte.)

ber bedeutendsten Gräber dieser Zeit sind in dieser Weise gebaut, so die Steinkammern mit bildlichen Darstellungen von Kivik in Schonen (Abb. 75) und von Anderlingen, Kr. Bremervörde (Abb. 85).

Den Tongefäßen als Beigabe kommt nicht mehr die rituelle Bedeutung zu wie in der jüngeren Steinzeit, das wirkt sich auch schon seit dem Spätabschnitt der jüngeren Steinzeit in der Mitgabe von kleinen Bechern aus, die nicht mehr mit der Sorgfalt der steinzeitlichen Keramik gearbeitet sind; in der Bronzezeit stehen die Tongefäße zu dem wertvollen beigegebenen Bronzegerät und Schmuck in eigenartigem Mißverhältnis.

Umwälzend wirkte aber in der mittleren Bronzezeit die Ceichensverbrennung, die indes während der Steinzeit selbst im urgermanischen Gebiet in Einzelgräbern Nordwestsdeutschlands nicht ganz sehlte. In den vereinzelten Ceichenbrandgräbern

der älteren Bronzezeit liegt noch der Leichenbrand ausgestreut im Grabraume, der sich in seinen Ausmaßen nicht von dem der Körperbestattungsgräber unterscheidet. Auch die Beigaben sind noch nicht dem verzehrenden Seuer ausgesetzt. Um die Mitte der Bronzezeit drang die Urnenbeisetzung ein, die offenbar von den ostdeutschen Illyrern zu den Germanen gelangte. Diese Urnenbeisetzung ist also nicht im Germanengebiet selbst aus den vereinzelten Brandgräbern der älteren Bronzezeit heraus entwickelt, sondern das germanische Gebiet ist hier einer allgemeinen Sitte gefolgt, die damals sich in Mitteleuropa ausbreitete. In Süddeutschland war die Ausbreitung der Urnenbestattung zugleich mit einer Westbewegung der ostalpenländischen illyrischen Bevölkerung verbunden, anders im Germanengebiete, in dem es sich nur um eine kulturelle Übernahme handelte. Da auch die Ceichenverbrennung in Griechenland in diesem Zusammenhange steht, dürften die Vorstellungen, die mit dieser Sitte dort verknüpft waren, auch für uns gelten. Ausschlaß darüber gibt homers Ilias. Danach findet die Psyche des Verstorbenen nicht Ruhe, solange der Leib unbestattet liegt. Die Schatten der Abgeschiedenen verweigern ihr den Eintritt in das Totenreich. Die langen Vorbereitungen für die Bestattungen vornehmer Toten, wie des hettor und Patroflos, werden eingehend geschildert. Danach erst wird der Scheiterhaufen errichtet und unter feierlichen handlungen der Tote mit seinen Waffen verbrannt. Die Asche wird in eine Urne oder Trube geborgen und in eine Gruft versenkt, über der der Grabhügel aus Stein oder Erde errichtet wird. Diese eingehenden Schilderungen bei homer lassen uns erkennen, welch vorbereitende handlungen Bestattung 89

mit einer großen Beerdigung verknüpft waren, und lassen ahnen, daß wir auch in den nordischen Ländern derartige feierliche handlungen anzunehmen haben, von denen alle Quellen schweigen, oder die wir nur mühsam aus einzelnen Sundbeobachtungen hier und da erschließen können. Doch da die Griechen in jener Zeit auch mannigfachen Einwirfungen des mittelländischen Kreises ausgesett waren, so wissen wir nicht, wie weit im einzelnen indogermanische Überlieferung vorliegt. Die als heilige Pflicht geforderte Lösung der Seele durch Verbrennen des Körpers, die ins Reich der Schatten eingeht, scheint nicht indogermanischer Vorstellung zu entstammen. Nicht ganz gleichmäßig werden die einzelnen Dölfer diese Gedanken aufgenommen und verarbeitet haben. Schon äußerlich treten solche Unterschiede in der Ausstattung der Urnengräber in Erscheinung. Wenn auch die Germanen von ihren Südostnachbarn, den Illyrern, die Urnenbestattung übernahmen, so doch nicht mit der Ausstattung mit zahlreichen Nebengefäßen. Der hügel mit einer oder mehreren Bestattungen macht meist schließlich in der jüngeren Bronzezeit und in der Eisenzeit dem Urnenfriedhofe Plat. Die gleichmäßigen Bestattungen lassen nur noch selten besondere Ehrung Einzelner erkennen. Die Beigaben nehmen ab, entweder sind die Bronzesachen auf dem Scheiterhaufen mit verschmolzen oder auch gar nicht mitgegeben. Besonders werden Waffen nicht mehr den Toten belassen; erst mit dem letten Jahrhundert vor Chr. wird die Waffenmitgabe bei einigen Germanenstämmen wieder Sitte. Brandaschenbestattung in Gruben der vorgeschichtlichen Eisenzeit, wie sie besonders in Standinavien und Ostdeutschland, aber auch in Nordwestdeutschland auftreten, waren gewiß gleichfalls in einer feierlichen Bestattungshandlung beigesetzt, die wir nach den Ausgrabungsbefunden leicht zu unterschäken geneigt sind.

Neue Sormen und auch Vorstellungen gelten mitunter als alleinherrschend, und doch glimmen darunter die alten Gedanken fort, die immer wieder zur Oberfläche drängen. Bei den Germanen war es die ererbte Vorstellung, daß das Grab das Haus des Toten sei, wie sie aus den Großsteingräbern des Nordens und aus den Steinkammern und holzbauten Mitteldeutschlands spricht. Germanisch ist nun die Sitte, die Urne in eine Steinkiste zu stellen, oder, wie in Oftdeutschland, wieder Steinfammern für eine ganze Anzahl Urnen zu errichten. Aber auch in anderer Weise fommt der hausgedanke zur Geltung; überall im Germanengebiete verstreut, in einzelnen Candschaften häufiger als in anderen, treten am Ende der Bronzezeit und in der frühen Eisenzeit die Hausurnen auf. Derschiedenartige Häuser haben, wie 5.82 schon ausgeführt, als Dorbild gedient; anscheinend besonders auch Speicherbauten und Kochhütten, selbst Andeutungen von Dach oder Tier genügen mitunter. Dielleicht knüpften sich an die Speicher und an die wärmende Seuerstätte der Kochhütte die Vorstellung, daß sie von den Seelen der Verstorbenen aufgesucht würden. Damit hängt wohl auch unsere Bezeichnung Kobold zusammen, der in Koben waltende Geist, dessen angelsächsische Entsprechung cofgodas mit den penates der Römer, den guten hausgeistern, gleichgesett wird.

Eine andere Durchbrechung der mit der Leichenverbrennung verbundenen Gesanken bezeichnen die Gesichtsurnen der frühen Eisenzeit (Abb. 86), die vor allem im Weichsel-Odergebiet heimisch sind, aber auch in Mitteldeutschland nicht fehlen. Neben Urnen lediglich mit Augen und Gesichtsdarstellungen sinden sich Urnen, die auch Arme und Gürtel tragen und offenbar von dem Körper der darin Bestatteten ein Abbild geben, so daß also an Stelle des verbrannten Leibes ein künst-

licher, aus Ton geformter sozusagen getreten ist. Ich möchte darin einen Einssluß der Körperbestattung sehen, die seit dieser Zeit in Mitteleuropa wieder im Dordringen ist. Dereinzelte Körperbestattungsgräber treten unter diesen Einssussen auch im germanischen Gebiet in der vorgeschichtlichen Eisenzeit



Abb. 86. Gesichtsutne der frühen Eisenzeit aus Westpreußen. (Aus Schulz, Kartographische Darstellungen zur altgerm. Religionsgeschichte.)

auf. Größere Ausbreitung gewinnt aber diese Sitte wieder seit Christi Geburt bei den Goten an der Weichselmündung und bei einigen anderen Stämmen Germaniens und bildet hier den Ausgang für die in der Dölkerwanderungs= zeit gerade bei den bedeutenosten Germanenstämmen verbreitete Beerdigungs= sitte. Die Aufnahme der Beerdigung bei den Germanen geht also nicht auf Ein= fluß des Christentums zurück. Nach der Überlieferung der Ynglingersaga forderte Odin für seine Anhänger die Verbrennung, wobei die Asche in einem bügel beigesett oder im Meer verstreut werden sollte. Bei der Walhallvorstellung ist selbst ein Derzicht auf das Grab wohl verständ= lich, das so häufig Kampfgefallenen oder auf Meeresfahrt Umgekommenen nicht bereitet werden konnte. Beerdigung und Dorstellung von dem Sortleben der Toten im Grabe scheint aber besonders

mit der Freyrverehrung verbunden, was wiederum dem irdischen Charakter der Freyr entspricht. So wirken sich Gottesvorstellungen bis in die Bestattungssitten aus, soweit die Gottheiten auch Herren der Toten waren.

## Religion.

Die alten indogermanischen Dorstellungen vom himmel und seiner Göttlichkeit leben fort. himmelsbeobachtung war bei den Germanen ausgebildet, wie die tiefgründigen Sorschungen von O. S. Reuter ("Altgermanische himmelskunde") gezeigt haben; die weiten Meeresfahrten waren ohne Orientierung nach den Gesstirnen gar nicht möglich. In der geschichtlichen Zeit ist der himmelsgott vor allem der Donnerer, Donar oder Thor, der diesen Sondernamen bei den Germanen — und vielleicht auch bei den Kelten, falls Taranos dazu gehört — erhalten hat. Er ist seinem Wesen nach der indogermanische himmelsgott, sein hammer erinnert noch an das ältere Artattribut. Der Sondername aber hat vielsleicht darin seine Erklärung, daß der heilige Gottesname hier umschrieben wurde; etwa wie er in christlicher Zeit im Norden noch geheimnisvoll als der Alte bezeichnet wurde. Wir können auch bei anderen Namensgebungen die Beobachtungen machen, daß Derehrungswürdiges und Gefürchtetes nicht mit dem eigentlichen Namen angeredet wird. — Der germanische Gottesname ZiuzTyr, der früher zu dem Namen des himmelsgottes ZeuszJuppiterzDjaus (vgl. S. 71) gestellt wurde, ist

Religion 91

mit diesen aus sprachlichen Gründen wenigstens nicht unmittelbar in Zusammenshang zu bringen; die germanische Überlieserung kennt ihn nur als Kriegsgott. Auf den alten himmelsgott aber geht der nach Tacitus im heiligen hain der Semnonen verehrte allwaltende Gott zurück, dessen Namen wir nicht ersahren, der aber noch im althochdeutschen hildebrandsliede als "Irmingott, oben im himmel" fortelebt. Und selbst Wodans-Odin, der die als Gottheit aufgesaßte heilige Begeisterung (S. 20) und damit vor allem die Kampseswut ist, wird zum Namen des himmelsgottes, der nach der Namenssage der Cangobarden aus dem himmelssenster auf die Erde herabschaut. Sein Beiname Allvater führt wieder ganz zu der Auffassung des indogermanischen väterlichen himmelsgottes. — Indogermanischer hertunft ist auch die Derehrung eines göttlichen Brüderpaares im Cande der wandalischen Naharsvalen, von der Tacitus berichtet. Die höhe des Zobtenberges wird das heiligtum dieser bildlos verehrten Brüder getragen haben (Abb. 87).

Indogermanische Überlieferung setzte sich fort in der Verehrung der Götter auf höhen und in hainen, ferner in der heilighaltung der Eiche; es sei nur an die Sällung der Donareiche bei Geismar in hessen durch Bonifatius erinnert. Auch Tempel und Götterbilder besahen die Germanen zunächst noch nicht, sie fanden aber dann Eingang, wie S. 92 ausgeführt wird. Der Pfahl ist das Sinnbild der Gottheit; daher die Zusammenfassung der himmlischen Gottheiten als Asen, ein Wort, das zu ans (Balken) gehört. Daß auch das göttliche Brüderpaar als Pfähle dargestellt war, ist gleichfalls erschossen. Dielleicht ist aber das Urbild all dieser Pfähle die Weltachse, die sich noch in der Irminsul der Sachsen im ursprüngslichsten reinen Sinn erhalten hatte.

Den himmlischen Gottheiten stehen, wie schon in indogermanischer Zeit, die ir dischen gegenüber. Die Erdgottheit als Beherrscherin des Totenreichs lebt in der Hel fort;



Abb. 87. Ansicht des Zobten, Schlesien. Wahrscheinlich Heiligtum des göttlichen Brüderpaares im Cande der wandalischen Naharvalen.



Abb. 88. Bronzezeitliche Felsenzeichnung von Bohuslän, Schweden. (Aufnahme Mus. Göteborg.)

die Fruchtbarkeit spensenden Erdgottheiten stehen in der spätheiden sischen Asen Asen Aben Banen den Asen gegenüber. Zu den Danen gehörte auch die bei Tacitus genannte von Stämmen Schleswigshossen und der dänischen Inseln versehrte Nerthus, der der männliche Njordr

überlieferung im Namen vollständig entspricht. An erster Stelle unter den Danen stehen aber in der Spätzeit Freyr und Freyja. Ing, der Beiname des Gottes Freyr, ist schon zur Zeit des Tacitus als Stammvater der Germanenstämme am Ozean bezeugt. Zu dem Kulte dieser Gottheiten gehört die Wagenumfahrt, die zuerst für die Nerthus zur Zeit des Tacitus überliefert ist; anscheinend war sie unsichtbar auf ihrem Wagen anwesend gedacht, während in der spätnordischen Zeit tatsächlich das Bild des Freyr durch das Land geführt wurde. Ob derartige Umfahrten im Norden selbst erwachsen sind, ist zweiselhaft, wie überhaupt bei diesen Gottheiten sich Züge bemerkdar machen, die mehr auf südliche Dorstellungen hinweisen. Don Fruchtbarkeitsgottheiten geht auch die bildliche Wiedergabe aus, gleichfalls unter fremden Einflüssen, die dann erst am Ende der Heidenzeit im germanischen Norden auch auf die Asen übergriff. Dasselbe gilt für die Tempelbauten. Der bei Tacitus für die weibliche Gottheit Tamfana im Stammesgebiet der Marsen erwähnte Tempel mag aus der Nähe des alten Keltenzebietes erklärt werden. Denn die Kelten waren in besonderem Maße in den letzten Jahrhunderten v. Chr. fremden Einflüssen zugänglich geworden, es hatte sich ihr



Abb. 89. Bronzewagen mit goldbelegter Scheibe aus der älteren Bronzezeit. Crundholm, Seeland. (Nachbildung Württemb. Metallwarenfabrit Geislingen.)

Religion 93



Schwergewicht nach Westen in die Heimat des alten westeuropäischen Kulturkreises mit seinen eigenen Vorstellungen verlagert, was sich auch auf religiösem Gebiete bemerkbar machte. Hier kennen wir Götterbilder und Tempelbauten, die nicht erst durch die römische Oktupation hineingebracht sind. Im Altbachtal bei Trier ist eine großartige Tempelanlage dieser keltisch=germanischen Mischkultur des Westens aufgedeckt worden. Noch jünger sind Tempel im nordisch=skandinavischen Gebiete, wo sie in spätheidnischer Zeit bezeugt und in Island 3. B. auch aufgefunden sind.

Die Sunde erganzen das aus den Überlieferungen gewonnene Bild. Aus der Bronzezeit sind aus dem Gebiete der standinavischen Germanen die Selszeichnungen als religiöse Urkunden zu nennen. Wie aus der jüngeren Steinzeit im indogermanis schen Kreise hier und da symbolische Zeichen an den Steinen von Grabkammern bekannt geworden sind, so kehren die den Selsenzeichnungen entsprechenden Darstellungen jest vereinzelt in den Gräbern wieder: außer den schon genannten Bildern in den Grabkammern von Kivik (Abb. 75) und Anderlingen (Abb. 85) sind besonders Steine mit Gruppen von Grübchenvertiefungen aus Gräbern zu nennen. Die Selsenzeichnungen haben also hier eine einheimische Wurzel; die Symbole sind zum Teil dieselben, die wir bereits aus der Steinzeit als Zeichen des himmels und Weltbildes tennenlernten (Abb. 88). Die Grübchenvertiefungen mögen aber zum Totenkult gehören. Bei der Sitte, Bilder an Selsen anzubringen, scheint dazu auch ein nichtindogermanischer Einfluß wirksam gewesen zu sein. Denn bei den Trägern der arttischen Kultur in Nord- und Mittelskandinavien war bereits in der Steinzeit eine entsprechende Sitte als Jagdzauber üblich. Wie die höhlenbewohner der älteren Steinzeit des westeuropäischen Kreises zeichneten sie die Jagdtiere in die Selswände ein. Wenn also von dieser Seite ber ein Einfluß auf die germanischen Bilddarstellungen nicht von der hand zu weisen ist, so ist doch der Inhalt der germanischen Zeichnungen zweifellos nicht aus dem Jagdzauber zu erklären. Neben den schon genannten Symbolen sind es besonders Schiffsbilder, in Bohuslan auch Gruppendarstellungen von Menschen. Wie weit in diesen menschlichen Siguren Götter wiedergegeben sind, ist nicht leicht zu entscheiden. Artschwingende Gestalten, Siguren, die durch ihre Größe hervorragen, Zweiheiten und Dreiheiten sind gern und mit gewisser Wahrscheinlich= keit als Götter gedeutet worden. Charakteristisch ist auch hier, daß Frauendarstellungen weit zurücktreten gegenüber männlichen Gestalten. Die Bilder sind wahrscheinlich

mit dem Jahreslauf und den Fruchtbarkeitsbräuchen in Zusammenhang zu bringen, zumal da die Selszeichnungen gerade in alten Bodenbaugebieten auftreten. Die kultische Umfahrt scheint auch hier dargestellt zu sein. Sie ist in der Bronzezeit außersem noch durch die kleine Bronzenachbildung eines Kultwagens von Trundholm auf Seeland bezeugt (Abb. 89); die von einem Pferd gezogene, auf der einen Seite mit Gold belegte Scheibe dürfte wohl ein Sonnenbild sein. Die Reste eines großen



Abb. 91. Weibliches Bronzefigürchen vom Ende der Bronzezeit. Dalje, Schonen. (Aus Schulz, Kartographiiche Darftellungen zur altgermanischen Religionsgeschichte.)

Kultwagens wurden in einem Moore bei Stade gefunden. Aus den letzten Jahrhunderten vor Chr. stammen aus einem Moore bei Deibjerg in Jütland zwei reich mit Metallbeschlägen verssehene Wagen, die mit dem Nerthuswagen sich wohl vergleichen lassen (Abb. 90). Deutet das Bild der Sonne auf dem Trundsholmer Wagen darauf, daß vom Himmelsgott die Fruchtbarkeit für die umsahrenen Fluren ersleht wurde, so ist später an dessen

Stelle die irdische Gottheit getreten. Kleine weibliche Bronzefigurchen, die entsprechend den Tonidolen des Bandteramittrei= ses der Steinzeit eine irdische Gott= heit bedeuten fönnten, sind aus dem Übergang der Bronzezeit zur Ei= senzeit in den Gebieten um δie



Abb. 92. Germanische Prunkart mit Goldeinlage der Bronzezeit. (Nachbildung Candesanstalt für Volkheitskunde halle.)

westliche Ostsee mehrfach gefunden worden (Abb. 91). Hölzerne Götterbilder, die zum Teil sicher eine Sruchtbarkeitsgottheit, also wohl Sreyr, darstellen, sind, soweit zeitlich bestimmt, seit den ersten Jahrhunderten nach Chr. bekannt. Dagegen ist kein sicheres Bild des Thor oder Odin bisher auf uns gekommen.

Wie Streitäxte aus Stein nicht nur das Abzeichen des Mannes waren, sondern Symbol der Gottheit geworden sind, wie oben ausgeführt (S. 73), so kennen wir auch aus der germanischen Bronzezeit Prachtäxte mit Bronzeüberzug über einem Conskern und mit Goldeinlage, denen gleichfalls diese Bedeutung zukommt (Abb. 92). Doch seit der Bronzezeit traten neue Wassen in der Ausstattung des Mannes an erste Stelle, nämlich Schwert und Canze, die dann gleichfalls zum Abzeichen der Gottheit wurden. Schon auf den Selsenzeichnungen sind sie in symbolischer Bedeutung dargestellt. Dielleicht sind auch die seltenen bronzezeitlichen Schilde aus Bronzeblech sür religiösen Brauch bestimmt gewesen (Abb. 93), entsprechend den Schilden der römizschen Priestergruppe der Salier. Als Weihegaben an die Gottheiten wurden wertzvolle Gegenstände an heiligen Orten niedergelegt. Derartige Opfergaben, wie z. B. Schmudopfer in See und Sumps, haben Überlieferungen, die bis in die mittlere Steinzeit zurückgehen. Auch des Pferdes als heiliges Tier sei hier noch einmal als indogermanische Überlieferung gedacht (S. 79).



Abb. 93. Bronzeschild aus Halland, Schweden. Bronzezeit.

## 3. Die Ausbreitung der Germanen.

Das westliche Ostseegebiet als Ausgangsland.

Wie sich das Kerngebiet der bronzezeitlichen Germanen mit dem Entstehungsgebiet der nordischen Ostseckultur deckt, so wiederholt sich in der vorseschichtlichen Ausbreitung der Germanen noch einmal die Ausbreitung des nordische indogermanischen Dolkes. Die Randgebiete der nordischen Kultur der jüngeren Steinzeit werden zugleich die Randgebiete der Germanen (Abb. 94).

Das Cand um die westliche Ostsee hat als Ausgang von großen Volksbewegungen im Verlaufe der germanischen Geschichte immer wieder Bedeutung gehabt. Insbesondere hat das Meer nicht als Schranke gewirkt, sondern hat geradezu zum Überqueren auf der Suche nach Neuland gelockt, ja das Mere wurde ein Verkehrsweg, der ungehinderter nach den verschiedenen Richtungen führte als die meist an die Slußsläufe gebundenen Verbindungswege des Candes.

Auch in nördlichere Gebiete Standinaviens führte die germanische Candnahme teils gleichfalls auf dem Meereswege, teils über Cand; doch hier war durch die natürlichen Derhältnisse den Cebensgewohnheiten der Germanen eine Grenze gesetzt. Wenn auch



Abb. 94. Ausbreitung der Germanen von der Bronzezeit bis zur Zeitwende.

vereinzelte Siedelungen weit nach Norden hin= aufführten, so blieb der nördlichste Teil, schon in der Steinzeit, den nordosteuropäischen Derwandten der Sinnen der Lebensraum. Der Oftweg über die Oftsee führte immer wieder zur Besiedelung der finni= ichen und baltischen Küsten, wo die Ger= manen gleichfalls mit finnischen Dölkern ober auch mit den indogerma= nischen Balten in Berüh= rung kamen. Bedeutend

wichtiger für die Germanengeschichte waren aber die Ostseeverbindungen nach dem Südosten und Süden, d. h. zur heutigen deutschen Ostseeküste, insbesondere zu den Mündungen der großen Ströme Weichsel und Oder, die den Weg in das Candinnere wiesen.

Weichsel und Oder liegen bereits außerhalb des germanischen Kerngebietes, die Oder in ihrem Mündungsgebiete gerade an dessen Grenze. An der mittleren Oder hatte sich, wie wir bereits hörten, in der älteren Bronzezeit das illyrische Dolkstum herausgebildet, das seine Ausläuser bis in die Mündungsgebiete der großen Ströme sandte. Diese Ostsetüstengebiete waren aber nicht nur Ziel der die Ostsee überguerenden Nordgermanen, sondern auch von dem niederdeutschen germanischen Gebiete her wurde im Lause der Bronzezeit die Besiedelung nach Osten vorgetrieben, so daß die Germanen am Ende der Bronzezeit um 800 v. Chr. das gesamte Küstengebiet bis zur Weichselmündung in Besith hatten.

Auf Kosten der ostdeutschen Illyrer breiteten sich die Germanen in der Zeit zwischen 700 und 400 von dem unteren Weichselgebiete aus nach der mittleren Oder in Schlesien aus. Da auch Teile der Elbgermanen in dieser Zeit die Elbe auswärts um den Släming herum vordrangen, wurde das einst Ostdeutschland beherrschende illyrische Dolk zwischen die Ost- und Elbgermanen eingekeilt und ist schließlich zusgrunde gegangen.

## Zuge nach dem Sudosten Europas.

Wie die Ostsee-Kultur und die schnurkeramische Kultur in gewaltigen Ausbreitungswellen in die russische Ebene gelangten und sich die in die Gegend des Schwarzen Meeres verfolgen ließen, so haben auch die Germanen zu verschiedenen Zeiten etwa die gleichen Wege eingeschlagen. Das untere Weichselland ist dabei so-wohl in indogermanischer Zeit wie auch in germanischer Zeit immer wieder Ausgangssland für die weiteren Bewegungen gewesen.

Bastarnen 97



Abb. 95. Germanischer Fürst mit Gesolge (Bastarnen) und Gesandte anderer Dölfer (Sarmate mit Müße) vor dem Kaiser Trajan. (Don der Trajansäuse in Rom.)

## Bastarnen.

Die Germanen des Weichselgebietes, die um die Mitte des letzen Jahrtausends sich zur mittleren Oder ausgebreitet hatten, zogen seit dem 4. und 3. Jahrhundert nördlich von den Karpathen nach dem Südosten dem Schwarzen Meere zu. Das ost= deutsche Cand verlor damit einen Teil der altgermanischen Bevölkerung, deren Kerngebiet sich nun weit nach Südosten verlagerte. Diese Auswanderer waren die Dorfahren der Bastarnen, die um 200 v. Chr. am Schwarzen Meere als Neuantömmlinge in der griechischen Geschichtsschreibung genannt werden. Als ihr Gebiet gilt später das Cand an den Karpathen, die als Bastarnisches Gebirge bezeichnet werden, bis zur Donauinsel Peuke, wo die bastarnischen Peukiner siedelten. Natürlich nur als dunne Oberschicht können sie die weiten Gebiete besett haben. bier treten sie als gefürchtete Gegner oder auch als gesuchte Söldner in den Gesichtsfreis der Griechen, die alle nordischen Dölker damals als Kelten bezeichneten, so daß daraus nicht auf das Dolkstum zu schließen ist. Wiederholt sind sie im Altertum dargestellt worden, und überall zeichnen sie sich durch ihr edles nordisches Aussehen von den Dölfern Südeuropas ab (Abb. 95). Danach will uns die Angabe des Tacitus, daß sie durch Blutmischung in ihrer Artung den Sarmaten zuneigen, verwunderlich erscheiuen. Doch auch ihr Stammesname, den sie wohl von ihren germanischen Nachbarn empfingen, bezeichnet sie als Mischlinge — ihr Name hängt mit Bastard zusammen — im Gegensatz zu den benachbarten germanischen Stiren, den Blutreinen. Jedensalls spricht auch aus dieser Kennzeichnung, daß die Germanen im allgemeinen auf Reinshaltung ihres Blutes bedacht waren. Ohne Gemeinschaftsgefühl zwischen den Gersmanen, das mitunter mit Unrecht geseugnet wird, wäre ein solches Werturteil bei Mischung mit Fremden nicht möglich.

#### Wandalen.

Das alte heimatland der Bastarnen an der mittleren Oder nahmen am Ausgang des 2. Jahrhunderts v. Chr. die Wandalen in Besith, die von Nordjütsand aus, wo noch heute der Candschaftsname Wendsussel an sie erinnert, wahrscheinlich zusammen mit den Kimbern und Teutonen abgewandert waren und auf dem Seeweg zur Odermündung gelangten. Die Wandalen ließen sich dabei im schlesischen Odergebiet nieder, ein abgesprengter Teil im südlichen Ostpreußen. Die Silingen, ein Teilstamm der Wandalen, nach denen heute noch Schlesien seinen Namen sührt, hatten sich vielseicht von der Insel Seeland (ursprünglich Silund) her der Überwanderung angeschlossen. Seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. führte ihre Ausbreitung zunächst den Nordhang der Karpathen entlang, doch setzen sie hier nicht den Weg nach Südosten fort, sondern sie drangen über die Karpathen hinaus in Nordungarn ein, die sie um 400 ihre Westwanderung antraten, die sie schließlich zum Mittelmeer und nach Nordafrika führte.

#### Goten.

Als ein nordgermanischer standinavischer Stamm gelangten die Goten — vielleicht eher von der schwedischen Westfüste Westergötlands her als aus Östergötland oder von der Insel Gotland, wie früher angenommen wurde — spätestens um Christi Geburt in die Gegend der Weichselmündung. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wiederholten sie dann wiederum den Zug der Nordländer nach dem Südosten und nahmen das Land bis zum Schwarzen Meere in Besitz. So beherrschte der Ostgotenkönig Ermanarich zur Zeit des hunneneinfalls ein gewaltiges Reich, das sich von dem Baltenland an der Ostsee bis zum Schwarzen Meere erstreckte. Nach dem hunneneinbruch setzen die Westwanderungen der Ostgoten und der Westgoten ein, die diese Stämme über die südeuropäischen Länder bis Italien und Spanien führten.

#### Warager.

Noch einmal beherrschte Germanentum und germanische Kultur die großen Ebenen des Südostens, als die Waräger von Schweden aus ihre Kriegszüge und vor allem ihre Handelsfahrten über Cand unternahmen und dann hier das Russische Reich gründeten (Abb. 97).

## Besiknahme von Suddeutschland.

Wir hatten gehört, daß die indogermanischen Kulturen der Steinzeit in Süds und Westdeutschland neben fremden Kulturen standen, daß jene hier nicht heimisch waren, sondern in Ausbreitungsbewegungen nordischer Kulturen das Cand besetzen und ihm eine indogermanische Herrenschicht gaben.

Auch diese Derhältnisse wiederholten sich gewissermaßen in der Germanenzeit, in der sich die Germanen Neuland eroberten, das vorher vor allem von den Kelten einsgenommen wurde, die schon nicht mehr reinblütige Nachkommen der Indogermanen waren (Abb. 94).

Die Südausbreitung der Germanen im geschlossenen Siedelungsgebiete führte zunächst die Elbe aufwärts, so daß in dem lektem Jahrhundert v. Chr. Nord= böhmen erreicht war. Gleichzeitig wurde das Saalegebiet in das Bereich der germanischen Kultur eingegliedert, so daß um Christi Geburt auch Südthüringen bis zum Thüringer Walde germanisch geworden war; das Cand war im Besitz der hermun= duren. Seit wann das hessenland, in dem seit dem letten Jahrhundert die Chatten bezeuat find, von Germanen befiedelt wurde, ift aus dem Sundmaterial noch nicht klar zu erkennen. Deutlich aber ist, daß die Ausbreitung der Germanen in Mitteldeutschland weniger in Croberungszügen vor sich ging, als im allmählichen Ausbreiten germanis scher Kultur und germanischen Dolkstums. hier läßt sich mitunter die ältere Bevölkerung besonders in handwerksberufen als Unterschicht nachweisen. Es waren die nördlichen Dorschübe der Kelten und auch vielleicht älterer Völkerbestandteile, die von den Kelten überlagert worden waren. Das ehemals keltische Süddeutschland batte zunächst, im Gegensak zu dem unteren Maingebiet und dem Rheinland, bis zur Völkerwanderungszeit keine stärkere germanische Besiedelung erhalten; im mittleren Maingebiet hatten sich um Christi Geburt nur einzelne hermundurische Teile niedergelassen. Es war ein Durchgangsgebiet, das kurz v. Chr. Geb. auch von den Markomannen durchzogen wurde, die einstmals an Seiten des Ariovist am Rhein gekämpft hatten, nun aber, von Marbuod geführt, in Böhmen eine neue heimat fanden. Die Quaden ließen sich damals in Mähren nieder. Das Cand zwischen Main und Donau, in dem einst die keltischen helvetier safen, gehörte zum Bereich der hermunduren, die zur Zeit um Chr. Geb. als Dermittler des aus dem Römerreich den Elbweg nach Norddeutschland und in das westliche Ostseegebiet gehenden handelsgutes meist handelt es sich dabei um campanisches Bronzegeschirr — bis Augsburg kamen. Erst die Abwanderung der Germanen aus Böhmen und ihre Niederlassung als Bajuvarier, d. h. Männer aus Böhmen, in Altbayern brachte eine stärkere germanis sche Herrenschicht an die Donau und südwärts davon in das Alvengebiet. Die Besiedes lung der westlich davon gelegenen Alpentäler ging gleichzeitig von den Alemannen aus, über die noch bei der Besiedelung Südwestdeutschlands zu sprechen sein wird.

#### Westrheinische Germanen.

Nordwestdeutschland, wo in der jüngeren Steinzeit eine eigene Kulturgruppe innerhalb des nordischen Kulturgebietes bestand, die die Bestattung im Großsteingrab bis zum Ende der Steinzeit beibehielt, bewahrte in der Bronzezeit und in der vorzeschichtlichen Eisenzeit bei gewisser Abgeschlossenheit in ruhiger Entwicklung seinen Eigencharakter. Don den Ländern um die Derkehrswege der Elbe und des Rheins gelangten hierhin nur einige Wellen des dort pulsierenden Lebens. Nicht besonders reich sind die Junde, die die Bronzezeit hier hinterlassen hat, es mischen sich einige westeliche vom Rhein kommende fremde Einwirkungen ein, doch schließt sich das Land zweisellos als Sondergruppe dem germanischen Kulturgebiet an. Der Rhein lag zunächst ja noch außerhalb der germanischen Kultur; und ebenso, wie in der jüngeren

Steinzeit längs der Lippe westeuropäische Kulturerscheinungen eindrangen, stieß auch in der Bronzezeit die von Süddeutschland sich längs des Rheins ausbreitende Urnenfelderkultur nach Westfalen vor. Seit Beginn der frühen Eisenzeit aber sind die Germanen im ständigen Dorwärtsdrängen und erreichen zunächst den Niederrhein, dann auch darüber hinaus das Maasgebiet. Die Belger, die zur Zeit des Caesar im nördlichen Gallien siedelten, und die Caesar wegen ihrer Sitte und Sprache noch scharf von den eigentlichen Galliern scheidet, stammten von diesen ältesten germanischen Schüben ab. Sie selbst waren, wenn sie auch ihre germanische Sprache aufgegeben hatten, sich noch der germanischen Abkunft mit Stolz bewußt. Don weiter nördlich sitzenden linksrheinischen Stämmen nahm der Name der Ger= manen, zunächst ein Völkerschaftsname, seinen Ausgang. Teile dieser westlichsten Germanen waren Mischungen mit westischer und keltischer Bevölkerung eingegangen, entsprechend den östlichen Bastarnen. Die im vorletten Jahrhundert neu vorstoßenden Germanen nannten sich nun gerade im Gegensatz zu den nicht mehr blutsreinen älteren Germanen Ist vaonen, d. h. die Stammesechten. Die ersten Jahrhunderte nach der Zeitwende wurde dann der Rhein zu der unnatürlichen Grenze des römischen Offupationsgebietes gegenüber dem freien Germanien. Derartige fünstlich gezogene Grenzen können nicht von Dauer sein, so wurde nach dem Derfall der Römermacht das Niederrheingebiet wiederum Ausgangsgebiet eines neuen germanischen Reiches, das unter Sührung der wohl zur See aus dem Küstengebiet zwischen Elbe und Weser eingewanderten Chauken stand. Es ist das Reich der granken, die noch den älteren Stammesnamen in den hugonen der fränkischen Sage bewahrt haben. Daß dieses Reich im Caufe der Jahrhunderte sein Schwergewicht weiter nach Westen, nach Nordfrankreich, verlegte und als Westmacht sein Schwert gegen den germanischen Osten richtete, entfremdete die Franken mehr und mehr dem Germanentum und machte sie zum Diener mittelländisch-römischer Belange. Es zeigt sich auch hier wieder, daß Westeuropa nicht der Boden war, auf dem sich nordische Völker auf die Dauer zu halten vermochten.

## Rheinsweben.

Die Candnahme des Mittel= und Oberrheingebietes durch die Ger= manen ging von anderen Stämmen aus als die des Niederrheins. hier wiederholten sich die Züge der steinzeitlichen Kulturen, die von Thüringen aus dem Mittelrhein zustrebten. Germanische Einwirkungen in dieser Richtung lassen sich bereits in der beginnenden Eisenzeit in der hunsrüd-Eifelfultur vor Mitte des letzten Jahrtausends erkennen. Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. dringen wiederum germanische Stämme zum Mittelrhein vor. Da ihre hauptmacht in Caesars Kriegen als Sweben bezeichnet wird, so können wir schon aus diesem Grunde ihre heimat im Elb-Saalegebiete suchen. Tatfächlich deuten auch Sunde darauf hin, daß Beziehungen dieser Germanen zu Mitteldeutschland und zum havelland bestanden. Im Saalegebiet macht sich dazu seit der Zeit um 100 v. Chr. eine starke Besiedelungsabnahme bemerkbar, die gewiß durch die Abwanderung nach Südwestdeutschland zu erklären ist; selbst Ostgermanen schlossen sich. wie einige gunde zeigen, diesen Zügen an. Der Swebenkönig Ariovist hatte neben seinen Sweben die verschiedensten Stammesteile in seinem Heere vereint. Wir tennen das unglückliche Schickfal dieser germanischen Stämme, von denen westlich des Oberrheines die Dangionen, Nemeter und Triboker genannt werden. Auch sie wurden

in das römische Herrschaftsgebiet durch den obergermanischen Limes einbezogen, der sogar rechtscheinisches Gebiet abtrennte. Hier haben sich noch die Neckarsweben (Swebi Nicretes), und selbst Reste der Teutonen (Teutonenstein bei Miltenberg) geshalten. Das rechtscheinische Grenzgebiet des Dekumatenlandes wurde nun zu einem Sammelraum von Abenteurern. Dazu brachte die römische Okkupation Volksteile aller herren Länder in das von Natur so begünstigte Land. Es entwickelte sich eine südlich gefärbte Zivilisation, die uns in ihren Leistungen sast modernestädtisch anmutet — auf römische Anlage gehen die dortigen Städte zum Teil ja auch zurück. Das Land wurde zum Einfallstor alles dem Germanentum Wesensfremden. Auch in diesem bunten Bilde wiederholen sich gewissermaßen die Verhältnisse am Oberrhein zur jüngeren Steinzeit.

#### Ulamannen.

Die freien Germanenstämme, zunächst besonders die Chatten, hatten die römische Grenzziehung nicht gelten lassen wollen. Die Angrisse gegen den Simes mehrten sich, als seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. immer wieder Dolksteile aus dem alten Swebengebiet im Havelland, dem Stammesgebiet der Semnonen, auf der schon genannten Dölkerstraße nach Südwestdeutschland vorstießen und hier zum Dolke der Alamannen wurden. Ihnen gelang es schließlich, den Simes zu brechen, und nun strömten die Germanen in das freigewordene Gebiet ein und gaben ihm wiederum eine germanische herrenschicht. Beiderseits des Rheines vom Mittellauf bis zum Oberlauf, weiter tief in das Alpengebiet hinein reichte das Reich der Alamannen, die selbst noch nach dem Aufgehen im Srankenreich ihre kulturelle Bedeutung bewahrten, wie die weitgehenden Auswirkungen des alamannischen Kunststils im 7. Jahrhundert zeigen.

#### Germanen in Sudeuropa vor der Völkerwanderungszeit.

Sruh ichon lassen sich Germanen in Italien und selbst in Spanien nachweisen. Es sind einzelne Stammesteile, die sich den Keltenzügen angeschlossen hatten. So werden in Spanien Germanen genannt, die wohl am Niederrhein ihr Ausgangs= gebiet hatten. In Italien treten die Germanen auf, die im Dienste des keltischen Bojerfürsten Atis 236 Ariminum belagerten und später mit den Kelten bis nach Etrurien eindrangen. Über 100 Jahre später erschienen die Kimbern und Teutonen an den Grenzen Italiens. Über ihre herkunft und Wanderungen sind wir bereits besser unterrichtet. Auch sie stammten, wie andere germanische Stämme, die in Deutschland neue Wohnsike fanden, aus dem nordischen Cande. Ihre Heimat lag in Nordjütland in Nachbarschaft der Wandalen. Wir wissen jett, daß es Bauern waren, die hier auf Candsuche gingen, vielleicht infolge eines der diese Küstengebiete immer wieder heimsuchenden und daher sie wiederholt verändernden Meereinbrüche, der ihnen in der heimat Cand geraubt hatte, wie schon die alte Überlieferung erzählte. Als gefürchtete Kämpfer aber traten sie den wortbrüchigen und treulosen Römern entgegen, bis sie sich schliehlich in heldenmütigen Kämpfen aufrieben. Nur Sprengteile haben sich hier und da verstreut als Volksgruppen erhalten können, so die Eburonen in Gallien und die Teutonenreste in der Gegend von Miltenberg am Main.

#### Bermanen der Völkerwanderungszeit in Sudeuropa.

Die Eroberung Italiens gelang erst den Germanen der Dölkerwanderungszeit, zunächst dem Odoaker, dessen Herrschaft aber bald von der der Ostgoten unter dem großen Theoderich abgelöst wurde. Nach dem Zusammenbruch des Reiches der Ostsgoten vermochten in der Solgezeit die aus dem norddeutschen Elbgebiet stammenden Cangobarden hier ein festeres Reich zu errichten. — In dieser Zeit der germanischen

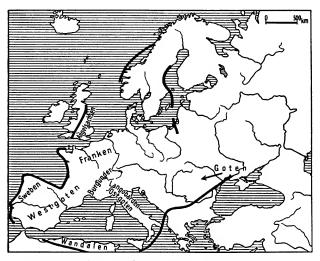

Abb. 96. Ausbreitung der Germanen in der Dölferwanderungszeit.

Dölkerbewegungen konn= te das Mittelmeer als Germanisches Meer be= zeichnet werden: Wandalen beherrich= ten die Inseln des west= lichen Mittelmeeres wie auch die nordafrikanische Küste. In Spanien ließen sich außer den Sweben und den ihrem Ursprung nach arischen Alanen die Westgoten nieder; Süd= frankreich war zwischen Westgoten und Bur= gunden geteilt, die im Laufe des 4. Jahrhun= derts begonnen hatten,

ihre ostdeutschen Sitze zu verlassen, und zunächst am Mittelrhein sich niederließen. Auch Süd- und Westengland, das schon verschiedentlich vom Sestlande aus Siedler empfangen hatte, erhielt nun mit Angelsachsen und Jüten eine germanische Oberschicht (Abb. 96).

Auf weiten Umwegen hatten die Germanen von ihrer nordischen Heimat aus die süblichen Länder erobert, doch die Derbindung mit der alten Heimat, das Bewußtsein, daß an der Ostsee die Lebensquelle für das Dolkstum lag, blieb erhalten, wie wir aus Überlieferungen wissen. Ein gemeinsamer germanischer Kunststil mit Sondersausprägungen im einzelnen spricht aus Schahfunden und Gräbern von Nordafrika bis nach Mittelschweden. Dünn verstreut hatte sich die nordischergermanische Herrensschicht über die Länder des Südens und Westens gesagert und mußte schließlich untersgehen.

## Wikinger.

Aber noch einmal stand Europa unter dem Zeichen nordischen Germanentums, als die Wikinger von Norwegen und Dänemark seit dem 9. Jahrhundert auf den ihnen vertrauten Meereswegen die Küsten der Nordsee, des Atlantischen Ozeans und des Mittelmeeres zunächst beunruhigten, dann aber auch hier und da ihre wohlgeordneten Reiche gründeten. Die Normandie führt deren Namen, das Königreich Sizilien geht auf sie zurück, in England setzten sie sich fest. Don Island aus gelangten sie sogar über den Atlantischen Ozean nach Grönland und an die Ostküste Amerikas. Um die Nordküsten

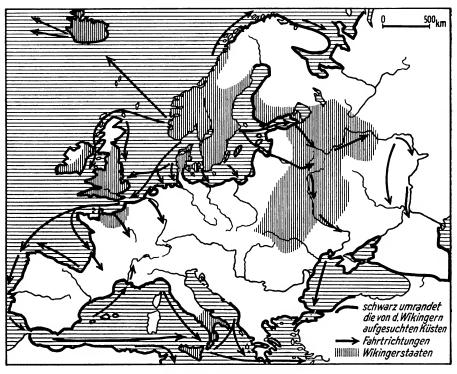

Abb. 97. Die Wifinger in Europa.

Europas führten ihre wagemutigen Sahrten. Die Ausbreitung der Waräger in der gleichen Zeit tief nach Rußland hinein wurde in der Übersicht der Candausbreitung der Germanen oben bereits erwähnt (Abb. 97).

#### Schlußbetrachtung.

hiermit sind wir an den Ausgang der germanischen Zeit gelangt. Überschauen wir die Jahrtausende der Geschichte der nordischen Völker, so stehen wir unter dem Einstruck von Geschmäßigkeiten, die begründet liegen in der Artung des Menschen und in seiner Abhängigkeit von der Erde als Schauplatz der Geschichte. Wenn aus dem Norden immer wieder takkräftige und eroberungsfreudige Völker hervorbrechen, die als Eroberer und Kulturbringer in sernen Cändern wirken, so erkennen wir den Typus der Ausbreitung der nordischen Rasse: es braucht nur an die Europa wiedersholt berührenden Einbrüche asiatischer Steppennomaden erinnert zu werden, um die Unterschiede sofort zu bemerken. — In dem heimatlande der nordischen Menschen wechseln Ruhezeiten inneren Wachstums mit gewaltigen Ausbrüchen, deren herde örtlich sich nicht immer ganz decken, deren äußerer Anlaß auch nicht immer als der gleiche erscheint, die aber deshalb um so mehr in den Menschen selbst begründet liegen (Abb. 98). Die Bewegungen schlagen dann mit einer gewissen Übereinstimmung Richtungen ein, die durch die Natur selbst vorgezeichnet sind, sei es durch die Meeresswege, sei es über Land, wobei vielsach die großen Ströme Richtungsweiser sind. Ein



Die Ausbreitungsherde: I Die Indogermanen in der jüngeren Steinzeit. II Die Germanen am Ende des 2. und im 1. Jahrh. v. Chr. III Die Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr. IV Die Wikinger und Waräger in der Wikingerzeit.

gleichmäßiges Schickal liegt auch darin, daß der fremde Boden die nordischen Völker immer wieder schließlich aufgezehrt hat. Dieses Cand, von dem alle die Wanderungen ausgingen, ist zugleich das Cand, in dem auch nach der germanischen Überlieferung der Urvater der Germanen Mannus als Sohn der erderwachsenen Gottheit Twisto seinen Ursprung hat.

## Die geschichtliche Sendung der nordischen Rasse

## Grundzüge einer Weltgeschichte des Indogermanentums

Don Prof. Dr. gr. Schachermenr / Preis etwa RM 4 .-

Inhalt:

Krisis der Geisteswissenschaften / Glaube und wissenschaftliche Erkenntnis / Rasse als neuer Glaubensinhalt und als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis / Nordische Weltzgeschichte / Die vergleichende Methode / Geschichtliche Mechanit / Allgemeine Geschichtsbiologie / Nordische Geschichtsbiologie, Ideal und Bindung / Nordisches Kunstschaffen in seiner biologischen Bedingtheit / Nordisches Sührertum / Rasse und Volk als Sinnträger / Nordisch und indogermanisch / Die Nordischen im Orient / Die Griechen / Rom / Bemerkungen zum germanisch abendländischen Kreis / Zeitwende / Die Grundstimmung des nordischen Wesens.

Dieses Buch versucht das spezisisch Nordische in der Geschichte der indogermanischen Völker zu ergründen und stellt dabei die Kraftbewegung des nordisch bestimmten Geschichtsverlaufs in Gegensatzur beharrenden Ruhe orientalischen Kulturlebens. Es schließt mit dem lebensbejahenden Ausblick: Ein rassisch gefundes Volk wird trotz alternder Kulturserscheinungen eine neue Gesittungsentwicklung anbahnen können.

## Germanische Kultur in der Urzeit

Don Prof. Dr. G. Steinhausen

4. Aufl. Mit 15 Abb. im Text. (ANuG Bd. 1005.) Geb. RM 2.70

"Die dentbar beste Einführung für jedermann, der von der Kultur der alten Germanen eine zuverlässige lebensvolle Anschauung gewinnen will." (Schule und Ceben.)

Der Jugend ein Wegbereiter zu Bodenverbundenheit und neuer Volkstumskraft

## Der Ruf der Erde

## Deutsche Siedlung in Vergangenheit und Gegenwart

Don Prof. K. H. Schöpke. Mit 28 Abb. Kart. AM 2.80 [Best.=Nr. 5243]

Von der parteiamtlichen Prüfungslommission zum Schuce des AS-Schrifttums mit dem Unbedenklichkeitsvermerk versehen!

"Das Buch ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie geschichtliches Wissen für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden kann. Es ist von einem tiesen Glauben an die Notwendigkeit der Siedlung, der Rückehr des deutschen Menschen zum Boden erfüllt, und es vermag diesen Glauben auf seine Leser zu übertragen." (Ostland.)

## Die Rasse als Lebensgesetz

## in Geschichte und Gesittung

## Ein Wegweiser für die deutsche Jugend

Don Studienrat R. Eichenauer

2. Auflage. Mit 76 Abbildungen und 2 Tafeln. Kart.  $\mathcal{RM}$  2.60  $[\mathcal{B}e]t.=\mathcal{Rr}.$  5241]

Mit dem Unbedenklichkeitsvermerk der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des AS-Schrifttums versehen!

In lebendiger, padender Darstellung, von begeisterter Überzeugung durchdrungen, stellt der Versaffer den ausschlaggebenden Einfluß der Rasse in allem geschichtlichen Werden, in allem geistigen Geschehen, in aller gesittungsschöpferischen Tätigkeit dar.

Auf einleitende fürzere Kapitel über den Begriff "Rasse", die Geschichte der Rassenforschung und die natur-wissenschaftlichen Grundsagen der Rassenkunde solgen die Hauptabschnitte über die körperliche und die geistige Beschafsenheit der wichtigsten europäischen Rassen, über ihre Rolle in der geschichtlichen Gestaltung vor allem Europas, über Rassenmischung, Rasse und Umwelt, die Bedeutung des Judentums, endlich eine Betrachtung der Gesittungsgebiete, vor allem der Kunst unter dem Gesichtspunkte der Rasse.



Kopf det Maria aus dem Marienaltar von Riemenschneider in Creglingen. Dorwiegend nordisch

Der Verfasser will durch dieses Buch mitschaffen an der weltanschaulichen Grundslegung des Dritten Reiches. Es gewährt einen knappen aber zuverlässigen Überblick über alle unter diesem Gesichtspunkte bedeutungsvollen rassenkundlichen Fragen und ist nicht zuletzt auch für die hand der reiferen Jugend bestimmt.

"Mit diesem Werk hat sich Eichenauer um die Dorantreibung der rassenseelenkundlichen Sorschung und Betrachtungsweise ein großes Verdienst erworben. Das Buch enthält soviel Anregungen und hinweise, daß es geeignet ist, jedem Volksgenossen die Notwendigkeit rassischen Denkens gerade auf dem Gebiete der Geschichte und Kultur eindringlich vor Augen zu sühren. Der Preis des Buches ist so gehalten, daß es in weiten Kreisen gelesen werden kann." (Deutsche Zeitung.)

